Norddeutsches Kochbuch für die herrschaftliche sowie für die ...

**Traugott Hammerl** 

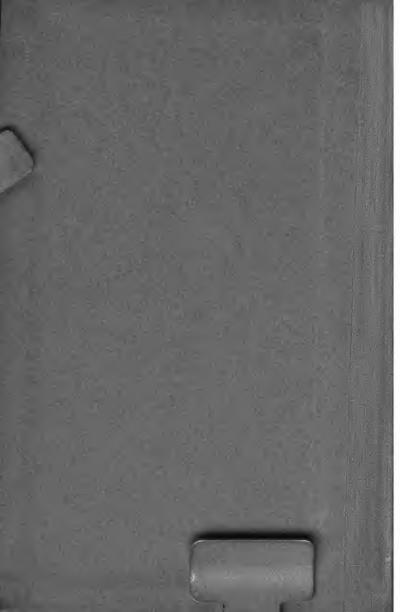

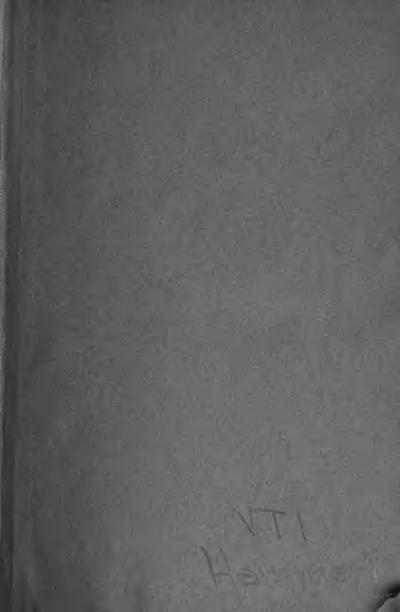



# Morddeutsches Kochbuch

für die herrschaftliche,

fowie für die feinere bürgerliche Rüche.

Bearbeitet und herausgegeben

von

# Trangott Hammerl,

Mundhoch zu Ivenack.

Wismar.

Binftorff'iche Bofbuchhandlung Verlagsconto.

1898.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 105699

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1899.

# Yorwort.

3m Radiftebenden übergebe ich ein Werk ber Offentlichkeit, welches Anfangs unr bagu bestimmt war, meinen jungen Lehr-Madchen durch Abichreiben besielben ein möglichft genaues Nachichlagebuch ju liefern. Dies ift nun, ba ich es im Laufe ber Jahre mehr und mehr vervollständigte, wegen Mangels an Zeit unmöglich geworben und habe ich mich beshalb entichloffen, ba ich wohl ber überzeugung jein fann, vielen jungen Röchinnen eine willkommene Babe bamit zu bieten, bas Bud zu veröffentlichen. Da ich möglichft genau beschrieben, bei ben meiften Berichten bas Unrichten jowie Barnieren berfelben bemerkt, auch burch Anfnaung verschiedener Frühftudegerichte eine Berwendung aller möglichen Fijch. Fleisch. und Bratenrefte vorgesehen, ferner eine Abhandlung über fleine pitante Brötchen und Crouftaden jum Thee und auf's Buffet beigefügt, fowie bas gange Berk in ber Speijenfolge zusammengestellt habe, um Die Anfertigung ber Rudengettel zu erleichtern, jo hoffe ich, daß basjelbe zu einer wirklichen Sülfe im Sausstand werden und allen billigen Anforderungen genügen wird.

Der Berfaffer.

# Bewichtsausgleichung und Erflärung der Albfürzungen.

| Reues Gewicht. |           |   |     |       |        | Altes Gewicht. |        |      |    |      |
|----------------|-----------|---|-----|-------|--------|----------------|--------|------|----|------|
| 1              | Kilogramm |   |     | Gramm | gleich | 2              | Pfund. |      |    |      |
| 1/2            | "         | " | 500 | "     | ,,     | 1              | "      | oder | 32 | Let. |
|                |           |   | 375 | "     | 11     | $^{3}/_{4}$    | "      | "    | 24 | 11   |
|                |           |   | 250 | "     | "      | 1/2            | , ,    | 11   | 16 | 11   |
|                |           |   | 125 | 11    | 11     | 1/4            | "      | "    | 8  | "    |
|                |           |   | 63  | "     | ,,     | 1/8            | 11     | 11   | 4  | "    |
|                |           |   | 32  | "     | "      | 2              | Lot.   |      |    |      |
|                |           |   | 16  | .,    |        | 1              | ,,     |      |    |      |

#### Abfürzungen.

Rilogr. = Rilogramm.

Gr. = Gramm.

Ltr. = Liter.

Std. = Stunde.

M = Mark.

mm = Millimeter.

Abjch. = Abjchnitt.

Beh. - Behactt.



# Erflärung verschiedener Alusdrücke, welche in ber herrschaftlichen Rüche vorkommen und Manchem unbekannt sein dürften.

#### Man nennt:

- 1. Paffieren Entweder Obst, Fleisch oder Gemuse durch ein Sieb streichen oder drücken, sowie auch Mehl, Zwiebeln, Charlotten oder Speck in Butter röften.
- 2. Marinteren Fleisch, Geflügel, Fische mit einer gewürzten Flüffigfeit fauer, füßfauer oder mit DI und Gifig einsprengen oder bebeckt darin eine Zeit liegen laffen.
- 3. Braifieren Fleisch und Gestügel vermittetst einer Fettbrühe und Burzelwert oder Gewürz gar machen oder weich kochen.
- 4. Bardieren Geflügel, welches gebraten oder braifiert werden joll, mittelft Speckicheiben die Bruft bedecken und mit Bindfaden oder Garn festbinden.
- 5. Desoffieren Entbeinen = Alles Fleisch ober Geflügel unbeschädigt aus jeinen Rippen, Beinen ober Knochen lösen.
- 6. Jugredienzen = Alle Buthaten, welche an ein Gericht oder eine Speije kommen.
- 7. Riaren Bouillen mit Eiweiß und feingewiegtem Fleisch ohne Fett; Bratenins, Aspie und Gelee nur mit Eiweiß, welches mit etwas Wasser glatt geschlagen, einmal unter fertwährendem Rühren auftochen und durch eine Serviette gießen oder klar durch-laufen lassen.
- 8. Glacieren Gar gemachte Fleischteile mit Glace ober Fleischertraft bepinseln ober Kuchen im letten Angenblick mit seinem Incer bestäuben und im Dien ober unter gtübender Schausel schmetzen lassen.

- 9. Blanchieren Alles, was in reichlich tochendem Baffer abgekocht ober aufgekocht wird.
- 10. Flammieren = Allem Geflügel über hellbrennendem Roblenfener oder Spiritus die feinen Federn oder haare absengen.
- 11. Treffieren = Allem eine gefällige Ferm oder Angeres geben.
- 12. Santieren Fleisch- ober Fischstüde furz vor bem Unrichten in klarer Butter möglichst rasch auf hellem Fener gar machen
- 13. Degreffieren = Alle Saucen ober Benillon von Fett und Schaum befreien.
- 14. Kanieren = Jugend einen Fleischteil oder Fisch entweder in Butter und Semmel oder Gi und Semmel umkehren und einhüllen.
- 15. Bain-marie, Wafferbad Gine Speise in einer Aupferoder Blechpfanne, 1/3 in kochendem Wasser stehend, auf der Maschine oder im Ofen gar machen.
- 16. Tegorgieren = Alle Fleischteile, welche mit Blut burchzogen sind (3. B. Hirn- oder Kalbsbrießchen) vermittelft lanwarmen Wassers wässern bis es weiß ist.
- 17. Legieren Suppen oder Sancen mittels gelber Gier, welche mit etwas Wasser, Milch oder Bein glatt gerührt sind, verbiden oder binden.
- 18. Abichmeden Gine Speife jo lange koften, bis fie ben angegebenen Geschmad hat.
- 19. Birgen Einer Speise mit Salz, Pfeffer u. j. w. einen angenehmen Geschmad geben.
- 20. Endreisieren = Alle breifierten Fleischstücke von bem bie Dreffur bewirkenden Bande löjen.
- 21. Filets mignons Die kleinen Filets, welche beim Geflügel zwischen Bruft und Bruftknochen sich befinden und sich leicht bavon lösen lassen.

- 22. Demi=Glace nennt man Glace, welche mit bem Fleischfaft ober Bratensatz bes betreffenden Gerichts, bei bem fie angegeben ist, versetzt und eingefocht ift.
  - 23. Glace Fleischertrat.
- 24. Plafond Gin rundes, fupfernes und verzinntes Blech mit 1 cm hoch aufgebogenem Rande, welches als Unterfat; unter Siebe, jum Durchstreichen oder zum Begstellen in den Keller benutt wird.
- 25. Plate à sauté Eine kupferne verzinnte Pjanne mit Stiel und 31/2 bis 4 cm hohem Rande; sie wird zum Santieren verschiedener Fleischstücke, sowie zum Braten von panierten Kotelettes, Steaks und anderem panierten Fleisch verwandt.
- 26. Timbaleform Gine glatte Form mit Cylinder, oder tleine Becherformen von ftarkerem, verzinnten Gijenblech oder von Kupfer und innen verzinnt.
- 27. Fond nennt man jegliche Bruhe, worin Gleifch, Gifch ober andere Sachen gar gemacht find.
- 28. Fines herbes Butter, Sardellenbutter u. j. w. Alle bieje verschiedenen Buttermijchungen werden hergestellt, indem man die betreffenden Kräuter, Gemüse, Pilze oder Fische (Sardellen) je zu gleichen Teilen mit Butter sein reibt, durch ein seines Sieb streicht und kalt stellt.
- 29. Au miraton bedeutet etwas im Kranze halb aufeinander liegend anrichten.
- 30. Carcaffe. Unter diesem Ausbruck versteht man das guruckgebliebene Gerippe von jeglichem Gestügel, nachdem alle besseren Fleischstücke abgelöst sind.



# Allgemeine Übersicht über die Einteilung dieses Werkes.

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewichtsansgleichung und Erklärung der Abkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV       |
| Erflärung verschiedener Ausdrücke, welche in ber herrschaftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Rüche vorkommen und Manchem unbefannt sein durften .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V        |
| Abjdnitt 1. Suppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Abschnitt 2. Kleine Gerichte nach ber Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| The state of the s |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51<br>53 |
| Abschnitt 5. Kartoffeln jeglicher Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Abschnitt 6. Gemüse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77       |
| Abschnitt 7. Zwischengerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89       |
| Abschnitt 8. Braten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108      |
| Abschnitt 9. Saucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118      |
| Չնինիոււ 10. Տուսեն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130      |
| Abschuitt 11. Kompots, frische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136      |
| Abschnitt 12. Eingemachte Früchte und Fruchtjaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140      |
| Abschnitt 13. Eingemachtes Gemuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150      |
| Abidnitt 14. Guße Schuffeln und Mehlipeifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157      |
| Abichnitt 15. Gis oder Gefrorenes, Punich und Bowlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182      |
| Abichnitt 16. Thee- und Raffeebadereien, Torten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192      |
| Abichnitt 17. Frühftücksgerichte, Farcen und Allerlei, jowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| über Dreffur des Geflügels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220      |
| Abschnitt 18. über allerlei Fleisch und Geftügel, jowie Mert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| male betreffs bes Alters bei letzterem und über Garnieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| der Schüffeln zum Büffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241      |
| Anhang I. Teil. Über Anfertigung der Speisezettel, sowie eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241      |
| Abhandlung über pikante Brötchen und Crouftaden gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240      |
| Thee und ani's Büffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243      |
| Anhang II. Teil, über das Zerlegen oder Tranchieren ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Braten oder jonftigen Fleischstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253      |
| Regifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260      |
| Beidmung zum Anfstellen eines Büffets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291      |

### I. Abschnitt.

# Suppen.

- 1. Selle flare Bouillon. 2 Rilogr. Rindfleisch aus ber Reule, 1 Rilogr. Ralbfleifch vom Sals, Blatt ober von ber Bruft, sowie ein altes Suhn oder 3 bis 4 alte Tauben setze man in einem Reffel mit foviel Baffer, bag bas Fleifch gut bededt ift, auf's Nachdem es nun anfängt zu kochen, nimmt man allen Schaum und Gett ab, gießt etwas faltes Daffer bagu, entfernt den noch aufsteigenden Schaum nochmals und gießt fo lange etwas taltes Baffer nach, bis fein Schaum mehr herauskommt. Jest giebt man 2 Mohrrüben, 2 Peterfilienwurzeln, 2 Stangen Porrec und 1 Ropf Sellerie, fowie reichlich foviel Baffer, wie bas querft barauf aegoffene, bagu und läßt es nun langfam jo lange tochen, bis alles Rleifch weich ift. Run die Bouillon burch ein feines Gieb ober Bouillontuch in eine große Schuffel gegoffen und bis zum andern Tag in ben Reller geftellt. Rachdem fie am nächften Tag vorsichtig, bamit ber bide Sat gurudbleibt, burch ein Sieb in ein Beichirr gegoffen, läßt man fie flar- und einziehen, bis fie einen fraftigen Geschmad bat; alsbann beim Gebrauch mit Cala gewürzt.
- 2. Braune, klare Bouisson. 2 Kilogr. Rinbfleisch aus ber Keule, sowie 1 Kilogr. Kalbfleisch schneibe man in große Würfel und lasse es in einer Pfanne in brauner Butter etwas anbraten. Nun gebe man 2 Mohrrüben und 2 kleine Zwiebeln dazu und röste es so lange, bis sich ein hellbrauner Satz am Boden det Pfanne gebildet hat. Zetzt das Fleisch nebst einem alten Huhn in einen Bouillonkessel gethan, das Braune in der Pfanne mit Wasser losgekocht, über das

Fleisch gethan und soviel Wasser nachgegossen, daß es um das Doppelte bedeckt ist. Nachdem es nun kocht, wird Schaum und Fett abgenommen, 2 Petersilienwurzeln, 2 Staugen Porree, sowie 1 Kopf Sellerie dazu gethan und alsdann vollendet, wie im Vorhergehenden augegeben.

- 3. Suppe à la Julienne. Erbsen ober kleine Sterne von Mohrrüben und Kohlrabi werden ansgestochen und in Wasser weich gekocht, dazu kleine Röschen von Blumenkohl, sowie grüne Erbsen, dann wird Alles in die kräftige, goldgelbe Bouillon gethan und von Salz abgeschmeckt.
- 4. Suppe "Pot au feu". Carotten, Blumenkohlröschen, Teltower Rüben, Weißkohl in Vierecke [ , Sellerie in Halbmonde ausgestochen, weiße Bohnen und kleine Kartoffeln werden in Wasser abblanchiert, mit Bouillon aufgesetzt und darin weich gekocht; Sellerie und weiße Bohnen für sich in Wasser. Man giebt Croutons von Roggenbrot dazu.
- 5. Klare Bouillon mit Mehlnoden. Ein kleiner Tassenfopf (knapp 1/4 Ltr.) Milch wird mit einem Stück Butter von der Größe eines Ei's (40 Gr.) aufgekocht, sodann mit 2 Holzlöffel Mehl (70 Gr.) abgebraunt. Sobald es kalt, wird es mit 3 ganzen Eiern aufgerührt bis es schämmig wird. Sollte das dritte Ei nicht ganz hinein gehen, so nimmt man nur das Gelbe. Die Nocken dürsen nicht stark kochen, sondern nur ziehen, und werden dann in klare, kräftige Bouillon gethan.
- 6. Klare Bonisson mit Griesnoden. Man läßt die Bouisson klar kochen und schmedt sie von Salz ab. Die Griesnoden werden solgendermaßen bereitet: ein Tassendepf Milch (knapp 1/4 Ltr.) mit einem Stüd Butter von der Größe eines Gi's (40 Gr.) aufgekocht, 2 gnte Holzsössel (70 Gr.) Gries hinein gerührt und auf dem Feuer abgebraunt. Wenn es kalt ist, 2 ganze und 1 gelbes Gi dazu gerührt und die Nocken leise 5 Minuten in kochendem Wasser ziehen lassen.
- 7. Bouillon mit gestürztem Reis. Die klare Bouillon wird von Salz abgeschmeckt. Der Reis wird abblanchiert, mit Wasser und einem Stück Butter weich und bick gekocht, von Salz abgeschmeckt und bann in eine mit Butter ausgestrichene Form gethan. hiernach stellt man ihn in bem Wärmeosen heiß. Kurz vor bem Aurichten wird er auf

eine lange Schuffel gefturzt, auf beren jedes Ende man etwas Parmefankaje legt.

- 8. Rindfleischthee (Beeftea). Das Fleisch einer Taube sowie 1/2 Kilogr. Rindfleisch werden in kleine Würsel geschnitten, alsbann in eine Flasche oder Fleischtheedose gethan, zu diesem eine Obertasse (2/10 Ltr.) Bouillon gegeben. Flasche oder Dose werden zugekorkt und zugebunden oder zugeschrehen, in einer Kasserolle mit kaltem Wasser ausgesetzt und 3 Stunden gekocht.
- 9. Bonillon mit Eier-Gelée für 18—20 Personen. 1 ganges Ei und 5 Eidotter werden mit etwas Salz und ein wenig geriebener Muskatnuß gut gerührt und mit 1/4 Liter guter, kalter Fleischbrühe oder jüßer Sahne durchgeschlagen, durchgesiebt und in ein mit Butter ausgestrichenes Geschier gethan. Im Dsen au-dain-marie stocken lassen, ohne daß es Farbe annimmt. Mit einem Buntmesser, nachdem es gestürzt und kalt geworden, in Filets geschnitten und in die Bouillon gethan.
- 10. Suppe à la Jardinière. Rleine Carotten werden dreffiert, grüne Bohnen in längliche Bierecke geschnitten, werden weich gekocht; Erbsen, kleine Röschen von Blumenkohl ebenfalls weich gekocht. Dann Alles in die Bouillon gethan. Der Spargel zu der Suppe muß ganz dünn sein und in kleine Stücke geschnitten werden, mit wenig Wasser und etwas Salz aufgesetzt, weich gekocht und mit dem Wasser zu der Bouillon gegossen.
- 11. Rote Rübenbouillon. In Scheiben geschnittene Rüben (rote), Sellerie, Mohrrüben und Teltower Rüben werden in Butter passiert. Dann 2 alte Hühner und 1 Kilogr. sein gewiegtes Rindsleisch dazugethan, mit Eiweiß und Bouillon abgeschlagen, das Ganze zusammen auf dem Feuer abgeklärt, durchgegossen und von Salz abgeschmeckt. Diese Suppe muß sich durch einen sehr kräftigen Geschmack und eine schwe gelbrote Farbe auszeichnen.
- 12. Bouillon mit Ginlauf. 4 ganze Gier, 4 Eglöffel Sahne und 4 gehäufte Eglöffel Mehl werden glatt gerührt und von Salz abgeschmeckt, durch einen seinen Durchschlag in kochendes Salzwasserührt und einen Augenblick ziehen lassen, dann abgegossen und in die klare Bouillon gethan.

- 13. Suppe à la Bagration. An klare, recht kräftige, bunkel gefärbte Bouillon (auf 10—12 Personen berechnet) thut man 4 gehäufte Ehlöffel voll Sago, welchen man vorher in Wasser klar gekocht hat. Dann im Verhältnis zu der Suppe 1/4 so viel dünne abgekochte und in 1/2 cm lange Stücke geschnittene dünne Pseisen-Maccaroni und 1/4 in messerrückendicke Scheiben geschnittene Perigord Trüffeln nebst deren Fond dazu.
- 14. Suppe von Sühnern. Ahnlich wie Suppe à la Jardinière, nur daß die Bouillon recht kräftig nach Hühnern schmeckt und in dunne Filets geschnittenes Hühnersleisch dazu kommt, welches vorher in der Bouillon weich gekocht ift.
- 15. Euppe à la Chasseur. Bon Wilbsleisch setze man ein frästiges Consomme an, und lasse dies, nachdem es sorgältig ausgeschäumt, tüchtig auskochen. Nachdem das Fleisch weich, wird es herausgenommen und kalt gestellt. Zetzt die Bouillon durch ein seines Sieb passiert, mit Eiweiß geklärt und nochmals durch ein seines Sieb oder Hartuch klar durchlausen lassen. Nachdem dies Consomme nun aufgekocht, giebt man in Salzwasser abgekochte grüne Erbsen, sowie dünnen in 1/2 cm große Stücke geschnittenen Spargel und in seine Filets geschnittenes Wildsleisch sinein und würzt es mit Salz.
- 16. Klare Bouisson mit Reistlöszigen. 125 Gr. Reis werden abblanchiert und mit einem Stück Butter (30 Gr.) und Milch gar und die gekocht. Dabei muß der Reis körnig bleiben. Zett mit 2 bis 3 gelben Giern ablegiert und auf einen Deckel oder Pfanne ausgeleert und fingerhoch auseinander gestrichen. Wenn es kalt geworden mit Hüsse von geriebenem Semmel wallnußgroße Kugeln geformt, welche alle gleichmäßig groß sein müssen. Man läßt sie in kochendem Salzwasser fünf Minuten ziehen, nicht kochen.
- 17. Bouisson mit verlorenen Eiern. Man setze kochendes Wasser auf und schmecke dies schwach von Salz und Essig ab. Zetzt schlägt man die nötige Anzahl Gier (2 Stück mehr wie Personen) in das schwach kochende Wasser hinein, in dem sie, se nach Größe 3 bis 5 Minuten langsam ziehen. Hierauf thut man sie in kaltes Wasser, beschneidet sie sauber und egal und giebt sie in die kochend heiße Bouillon, kurz bevor man die Suppe anrichtet.

- 18. Bouillon mit Sternnudeln. Sternnudeln werden in fodjendem Salzwaffer weich und klar gekocht, wobei man ungefähr auf 2 Personen einen gehäuften Eplöffel voll rechnet. In kaltem Waffer abgekühlt, alsbann in die Bouillon gethan.
- 19. Bouisson mit Fadennudeln. Die Fadennudeln werden in kochendes Salzwasser der Länge nach zusammengedrückt und müssen weich und klar ziehen. Abgekühlt werden sie in die Beuilsen gethan. Ein Bündchen ungesähr auf 2 Personen gerechnet.
- 20. Bouisson mit Sago und Maccaroni. Für 10 bis 12 Personen kocht man 4 gehäufte Eglöffel Sago in Wasser klar und stellt sie in kaltes Wasser zurück. Ebenso kocht man 6 bis 8 Stangen bünne Pfeisen-Maccaroni in Salzwasser weich, kühlt sie in kaltem Wasser ab und schneibet 2 cm lange Stückhen bavon ab. Man schüttet nun Beibes auf einen Durchschlag und giebt es in eine kräftige, klare und dunkse Bouisson.
- 21. Bouillon mit Gries, Brechspargel und kleinen Karstoffeln. In eine gute Bouillon für 12 Personen giebt man 3 gehäufte Eflöffel voll nicht zu seinen Gries und läßt diesen darin klar ziehen. Währenddessen hat man 1/3 soviel 1 cm große runde Kartoffeln sowie eine Hand voll dünnem Spargel, welcher sauber geputzt und in 2 cm lange Stücke geschnitten wird, mit Wasser und etwas Salz weich gekocht, dazu gethan und schweckt das Ganze nun endgültig von Salz ab.
- 22. Taubensuppe mit Gries, Spargel und fleinen Kartoffeln. Wird von Bouillon gekocht, worin die nötige Anzahl junger Tauben weich gekocht ist und ebenso vollendet wie die vorhergehende. Ausgerdem kommen die losgelösten und von der Haut befreiten Taubenbrüstchen mit in die Suppe hinein.
- 23. Taubensuppe mit Reis und fleinen Anrtoffeln. Wird ebenso gekocht wie die verhergehende, nur daß der Spargel fortbleibt und ftatt Gries Reis genommen wird.
- 24. Bonisson mit Parmesans Croutons. Bon Semmel ober englischem Kastenbrot steche man 13/4 cm große und 1/2 cm dicke Scheiben aus. Man rechnet à Person 4 Stück. Nachdem man die

nötige Anzahl fertig hat, taucht man die obere Seite in zerlassene Butter und streut geriebenen Parmesankäse hoch darauf. Hat man nun alle so vollendet, so werden sie in eine mit Butter ausgestrichene flache Pfanne einrangiert und in einem mittelheißen Osen von unten und oben in goldbrauner Farbe gebacken, auf Löschpapier gelegt und im letten Augenblick in die heiße, kräftige, klare Bouillon gethan.

- 25. Bouillon mit Sühnerfarce-Alogiden. Das Bruftfleifch von einem Suhn wird abgelöft, von der Saut befreit und mit 35 Br. Butter im Reibstein fein gestoßen, burch ein feines Sieb geftrichen und in eine Kafferolle gethan, welche in Gis gepackt wird. Gbenfalls ftellt man 1/2 Ltr. Schlagfahne in Gis. 1/2 Stunde vor bem Unrichten rührt man nach und nach gut 1/4 Ltr. zu bem Fleisch und nachbem es recht glatt gerührt, ftect man eine Probe in kochendes Waffer, läßt es einmal auftochen und ftellt es 5 Minuten zugebeckt gurud. Ift die Farce bann noch zu fest, rührt man noch etwas Sahne hinein. Die Farce wird von Salz und einer Prije Pfeffer abaeichmedt, die Rlößchen in tochendes Salzwaffer, welches fo lange zuruckgestellt, gesteckt; dann läßt man es noch einmal aufkochen und ftellt es 5 Minuten gurud. Beim Unrichten legt man bie Klößchen in eine fraftige Bouillon. Die Klöfichen muffen recht leicht aufgerührt fein, durfen aber beim Rochen ihr erftgegebenes Facon nicht perlieren.
- 26. Bouisson mit Markflöschen. 250 Gr. Rindermark wird 2 bis 3 Stunden gewässert, dann zerlassen und weiß aufgerührt. Dann thut man nach und nach 3 ganze und 3 gelbe Gier dazu und eine Hand voll sein geriebener Semmel. Hiernach wird das Ganze von Salz und einer Prise Psesser abgeschmeckt; kleine Klößchen in kochendes Salzwasser gesteckt, 5 Minuten ziehen lassen und in die kochend heiße Bouisson gethan.
- 27. Bouillon mit Leberflöschen. Nachdem man 250 Gr. Kalbsleber von Haut und Sehnen befreit hat, schneibet man sie sein und reibt sie durch ein Drahtsleb. Hierauf rührt man 125 Gr. Butter mit 2 gelben und 2 ganzen Ciern auf, giebt die Leber dazu, schmeckt es von Salz und Psessen macht eine Probe, thut, wenn die Masse nicht halten sollte, etwas geriebene Semmel dazu, steckt kleine Klößchen in kochendes Salzwasser, läßt sie einmal auskochen,

stellt fie zugebedt zurud und giebt fie nach 10 Minuten in bie fochend beine Bouillon beim Anrichten.

- 28. Bouillon mit Geflügelpain. Bon einem gebratenen Kapaun wird alles Fleisch abgesincht und sehr sein hachiert. Die Knochen werden mit guter Bouillon noch etwas durchgekocht, nachdem man sie sein gestoßen hat. Hierauf passiert man Butter und 2 Lössel Mehl (70 Gr.), verrührt dies mit der Geflügelbouillon und läßt es ziemlich die einkochen, giebt das gewiegte Fleisch dazu, läßt es noch einen Monnent durchkochen und streicht es durch ein seines Sieb. Jeht mit 10 Eigelb verrührt, von Salz und Pseffer abgeschmeckt, eine Probe gemacht, alsdaun in gut weiß ausgestrichene kleine Bechersormen 3/4 voll gesüllt und au-dain-marie gar gemacht, wozu gut 1/4 Stunde ersorderlich. Alsdann auf eine runde Schüssel mit Serviette hübsch neben einander gestürzt und eine kräftige Gestügelbouillon dazu gereicht. So kann man von jedem zahmen Gestügel diese Klößchen bereiten.
- 29. Bouison mit Bildgeflügelpain. Bon jedem beliebigen Wildgeflügel löst man die Bruft ab und stößt diese mit einem Stück Butter sein, streicht sie durch ein Sieb und packt sie in eine Kasserolle in Eis. Nach einer Stunde mit Schlagsahne aufgerührt bis zum leichten Halten, von Salz und Pfesser abgeschmeckt, wenn man hat, etwas grob gehackte schwarze Trüsseln darunter meliert, in weiß ausgestrichene Bechersormen gefüllt, so daß sie gut 3/4 voll sind und 1/4 Stunde au-bain-marie ziehen lassen. Man bereitet diese Pains auch, indem man in ein fest bereitetes Geflügelpuree, wie sie im nächsten Ubschnitt angegeben, 6 bis 8 gelbe Gier rührt, eine Probe macht und in Bechersormen gar werden läßt.
- 30. Bouillon mit Kartoffelllösigen. Behn Stud abgekochte Pellkartoffeln werden rasch gepellt und durch ein Sieb gerieben, sind sie nicht sehr mehlig, so setzt man 3/4 Theelöffel Mehl dazu. Währenddessen hat man von Semmel kleine Würsel in Butter goldbraun geröstet. Diese thut man zu den Kartoffeln mit 5 ganzen Giern, nebst 30 Gr. Butter, von Salz und Pseffer abgeschmeckt. Dann macht man eine Probe, sormt kleine runde Klößchen und läßt sie in Salzwasser 5 Minuten ziehen. Fertig werden sie mit einem Schaumlössel in die Bouillon gelegt.

- 31. Suppe à la Belgrade. Man ichneidet Sellerie, Kohlrabi und Mohrrüben in kleine Streifen und kocht fie in Wasser weich, dann Mehl in Butter passiert, mit Bonillon, dem Gemüse und Blumenkohlröschen abgerührt und den Blumenkohl darin weich kochen lassen, sowie aus Schaum und Fett; durchstreichen, wenn nötig mit Bouillon verdünnt und von Salz abgeschmeckt.
- 32. Linsensuppe. Nachdem die Linsen gewaschen, passiert man Zwiebeln in Butter, giebt die Linsen, sowie in Scheiben geschnittenes Wurzelwerk dazu und kocht sie in weichem Wasser weich und kurz ein. Alsdann durchgestrichen und mit Bouillon, einem ordentlichen Stück Butter und etwas Bratenjus verdünnt. Von Salz abgeschmeckt. Croutons von Roggenbrot in Kilets dazu.
- 33. Bedford=Euppc. Butter mit Mehl geschwitzt, bann mit guter Bouillon abgerührt und wenn es kocht, 4 bis 8 gehäuste Existiffel geriebenen Parmesankäse daran und nun aus Schaum und Fett gekocht, mit 2 bis 3 gelben Eiern ablegiert, von Salz abgeschmeckt. Man giebt Semmel-Croutons dazu in Würsel geschnitten.
- 34. Erhsjuppe. Ungefähr ½ Kilogr. Erhjen werden verlesen und gewaschen. Sodann passiert man Butter und Zwiebeln, thut die Erhsen mit etwas Wurzelwerf dazu und gießt so viel weiches Wasser dazu, daß sie gut bedeckt sind. Sodann weich und zuleht dick einkochen lassen. Dann durch ein Suppensied gestrichen, hierauf mit guter Bouillon, angeschlagener Jus und einem ordentlichen Stück Butter abgerührt und von Salz abgeschmeckt. Hierzu Croutons von englischem Kastenbrot oder Semmel, und wenn vorhanden in Filets geschnittene Schweinsohren und Nasen dazu, welche vorher in reichlich Wasser weich gekocht werden müssen. Man kann nach Geschmack auch etwas gekochte Lungenwurst hineinthun.
- 35. Kartoffelinppe. Die Kartoffeln werben geschält und in bunne Scheiben geschnitten, bann mit Wasser weich und kurz eingekocht, barauf burchgestrichen. Burzelwerk in Scheiben geschnitten, in Wasser weich gekocht und burch ein Sieb bazu gethan, ein gutes Stück Butter baran und mit Bouillon verdunnt. Dazu ein wenig gehackte Petersilie, von Salz und etwas Piesser abgeschmeckt. Eroutons von englischem Kastenbrot ober Semmel bazu.

- 36. Suppe à la Reine. Ein Puter ober altes huhn wird mit Psessernern, Burzelwerk und Lorbeerblättern weich gekocht und herausgenommen, dann läßt man es kalt werden. Nun werden die Brüste und Keulen losgelöst; von der Brust werden Filets geschnitten, das übrige wird sein gewiegt. Daraus werden Butter, Selleriescheiben und Mehl dazu passiert, und alsdann die Bouillon und das fein gewiegte Fleisch nebst 4 gehackten bitteren und 4 süßen Mandeln dazu gethan; danu kocht man es aus Schaum und Fett. Nun wird es durch ein seines Haarsieb gestrichen, glatt geschlagen, mit 4 gelben Eiern ablegiert und durchpassiert. Bon Salz abgeschmeckt und die Filets hinein gethan beim Anrichten.
- 37. Bouillon mit Graupen. 10 bis 12 gehäufte Eglöffel Graupen werden verlesen, gewaschen und mit 50 Gr. Butter und heller Gestügelbouillon aufgesetzt und 3 Stunden gekocht, wobei Schaum und Fett abgenommen und zwischendurch immer von der Bouillon nachgegossen wird, dann auf einen Durchschlag gegossen und 2 gehäufte Eglöffel voll von den Graupen wieder hineingethan. Bon Salz abgeschmedt.
- 38. Aerbeljuppe. Mehl und Butter geschwitzt, dann Wasser, Bouillon oder Nachbouillon dazu, nun gehacte Kerbel, Petersilie, Schnittlauch und Estragon hinein und damit zusammen ungefähr 10 Minuten gekocht, und kurz vor dem Anrichten mit 2 Eidottern ablegiert, aber nicht kochen lassen. Croutons von französischem oder englischem Kastenbrot in kleinen Würfeln dazu.
- 39. Russische Jusinppe. Gang wie "Pot au feu" sertig gemacht, nur bas Gemüse etwas größer bressert und ber Kohl in Biertel geschnitten, ohne weiße Bohnen und Croutons. Zuleht passiert man Mehl und Butter baran und bazu kleine Blättchen gezupften Dills; alsbann von Salz abgeschmeckt.
- 40. Modturtle: Suppe. Bu biefer Suppe suche man einen möglichst großen, frischen und recht fleischigen Kalbskopf zu erlangen. Nachdem derselbe gut gebrüht, abgetrocknet und abgesengt ist, mäscht man ihn sehr sauber, rasiert die noch etwa stehen gebliebenen Haare ab und schneidet ihn oben und unten der Länge nach ein, löst die Haut mit dem Fleisch von den Anochen ab und mässert dieses in

mbrmals gewechieltem lauwarmen Baffer 3 Stunden. Sett nebft ber Junge in reichlich Waffer 25 Minuten abblanchiert, in faltem Waffer abgefühlt und in fetter Rleifchbrühe mit 2 3wiebeln, Burgel. werk, Salz, Lorbeerblatt und Bewurg weich braifiert. Nachdem es nun abgefühlt, legt man bas Ralbstopffleisch zwischen zwei bide Bretter und läßt es fo gepreft 11/2 Stunden ftehen. Run die Sant von der Bunge entfernt und diefe sowie bas Ropffleisch in fleine, 2 cm lange und 1/2 cm bide Filets geschnitten, gurudgestellt. Währendbeffen hat man bas Wehirn aus ber Schale genommen, ausgewäffert, abgehäutet und mit Baffer, etwas Effig, Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt 20 Minuten gefocht; alsbann berausgenommen und erkalten laffen. Run haut man die Ropfknochen klein, legt eine Kafferolle mit Specifcheiben und großwürflich geschnittenem Schinken am Boben aus. giebt bie Knochen, 4 3wiebeln und etwas Burgelwerk, fowie 1/2 Liter Fleischbrühe bagu und bunftet es nun gugebedt jo lange auf ber Majchine, bis fich eine hellbranne Glace am Boden der Rafferolle bildet, giebt nun jo viel Waffer, daß die Anochen reichlich bedeckt find, darauf und läßt es einige Stunden auskochen. Auch fett man 3 Kilogr. Rindfleisch und 1 Rilogr. Kalbfleisch zur Bouillon auf und läßt bas Fleisch barin weich kochen. Jest paffiert man Dehl in brauner Butter, giebt bie jämtliche Flujfigkeit vom Ropffleisch, von ben Anochen und die Bouillon bagu, rührt die Suppe glatt ab, giebt 1/3 Flasche Madeira und 1/4 Flasche Rotwein dazu und läßt die Suppe recht flar aus Schaum und Gett fochen, paffiert fie burch ein Sieb, fdmedt fie von Calz, jowie einer Prije Capenne-Pfeffer ab und ftellt fie au-bain-marie beiß. Nun bas Ralbsgehirn in mittelgroße Burfel geschnitten, in Gi und Semmel paniert und in Fett ausgebacken. Ebenfalls verrührt man 3 burch ein Sieb geftrichene hartgefochte Gibotter mit 45 Gr. Butter, einem roben Gidotter, etwas Cals und einem gehäuften Theelöffel voll Mehl, formt fleine runde Klößchen barans und läßt fie in Salzwaffer 5 Minuten giehen, sowie auch ebenjoviel fleine Geflügelfarceflofichen. Run die famtlichen Suppeneinlagen (bas in Filets geschnittene Fleisch und Bunge, jowie beide Sorten Klößichen) in die Terrine gethan und die Suppe kochend beift barüber angerichtet.

41. Schildfrotensuppe (echte). Man bereitet eine fraftige braune Suppe, lagt bieje recht flar aus Schaum und Fett kochen,

giebt 1/2 Flasche Rotwein, 1/4 Flasche Madeira dazu, passiert gehadte Zwiebeln und würflich geschnittenen mageren Schinken dazu, läßt dies noch langsam aufkochen, indem man allen Schaum entsernt und passiert sie durch ein seines Sieb, nimmt jetzt eine Büchse eingemachter Schilbkröten, schneidet das Fleisch in dick Filets, giebt es nebst dem Fond in die Suppe, läßt diese noch einmal damit auskochen und giebt sie in die Terrine, nachdem sie von Salz abgeschmeckt und mit etwas Capenne-Psesser, sowie kleine Geflügelfarce-Rlößchen, wie sie schon früher angegeben, sowie kleine Schilbkröteneier-Rlößchen (siehe Mockturtle-Suppe) in Salzwasser abgekocht, werden hinein gegeben.

42. Grüne Erbsjuppe. Große bide Erbsen werden ausgepahlt, gewaschen, in Bouillon weich gekocht mit knapp 125 Gr. in Burfel geschnittenem rohem Schinken. Alsdann werden sie durch ein seines Sieb gestrichen und mit einem guten Stück Butter und Bouillon verdünnt. Man giebt dazu Heringe en Papillotes oder Croutons von Semmeln in Bürjeln. Erstere siehe nachsolgendes Recept:

Die Heringe werden eingewässert, ausgeschnitten und bressiert, der Abfall sein gewiegt, ebenso etwas Schnittlauch und Estragon. Zwiebeln in Butter passiert, 1 ganzes und ein 1 gelbes Ei, etwas eingeweichte Semmel, den sein gewiegten Hering, sowie Schnittlauch und Estragon und etwas Pseiser dazu, im Reibstein tüchtig glatt gerieben, die Heringssilets in gelbes Ei umgekehrt, die Farce auf Papier, welches dunn mit Di bestrichen ist, gestrichen, der Hering darauf gelegt, übergeklappt, umgebogen und auf der Röste gar gemacht.

- 43. Taubensuppe legiert mit Filets. Man läßt bie Tauben in Bonillon weich kochen, nimmt sie heraus und läßt sie kalt werden. Die Brüfte löst man ab und schneibet Filets bavon. Das übrige wird sein gewiegt. Zett wird Butter und Mehl passiert, mit Bonillon und dem Fleisch abgerührt, ordentlich aus Schaum und Fett gekocht, mit 2 gelben Eiern ablegiert. Nun thut man etwas Glace daran, streicht es durch, thut etwas jüße Sahne oder Schlagsahne dazu und läßt es nochmals auskochen. Schließlich von Salz abgeschmeckt.
- 44. Suppe à la Chasseur mit Filets. Butter braun gemacht, Mehl dazu und paffieren laffen. Dann gute Bratenjus und Bouillon hinzu, glatt geschlagen und aufgekocht. Nun gehacktes Wildfleisch hinein, sowie 1/2 Flasche Rotwein und 1/2 Glas Madeira.

Nachdem sie tüchtig aus Schaum und Hett gekocht ist, wird sie eingekocht, durchgestrichen, glatt geschlagen und nochmal aufgekocht. Von Salz abgeschmeckt, etwas Capenne-Pseffer sowie in Filets geschnittenes Wilbsteisch dazu.

- 45. Rebhühnersuppe. Die Rebhühner werden mit ausgeschlagener Zus, Bratensett, einer Prise Salz, Gewürz, Lorbeerblatt und Wurzelwerk im Dsen gar gemacht, herausgenommen und kalt gestellt. Der Fond durchgegossen und auf Eis gestellt. Wenn kalt, das Fett abgenommen und das Ganze ausgekocht. Von den Brüsten Filets geschnitten, das Übrige sein gewiegt. Nun Butter und Mehl passiert, der Fond, gut 1/10 Liter Madeira und 2/10 Liter Rotwein und das gewiegte Fleisch dazu und ordentlich aus Schaum und Fett kochen lassen, durchgestrichen, nochmals ausschen lassen und von Salz abgeschmeckt, etwas Cayenne-Pfesser, sowie die in Filets geschnittenen Brüstsen dazu.
- Bon einem Safenbratenreft ftogt man bie 46. Safenfuppe. Rnochen, nachdem man bas Fleisch abgesucht hat, fein, und kocht fie mit Bouillon ober Baffer aus; wenn mit letterem, giebt man auch eine Mohrrube, 1 Peterfilienwurgel, 1 Stange Porree und 1/4 bis 1/2 Selleriekopf bagu. Bahrendbeffen hat man von dem Fleisch 2 cm lange und 1/4 cm bide Filets geschnitten und biefe bis jum Unrichten gurudgeftellt. Rachbem nun ber Abfall vom Braten fein gewiegt ift, paffiert man Mehl in hellbrauner Butter, jowie ein wenig gehactte 3wiebeln und flein wurflich geschnittenen Schinken; giebt bie Bouillon, etwas Jus, 1/4 Flasche Rotwein und 1/8 Flasche Mabeira bazu. Läßt die Suppe auftochen, giebt bas fein gewiegte Fleisch hinein und läßt fie aus Schaum und Fett kochen. Zett burch ein feines Sieb gestrichen, in gehöriger Dide aufgefocht, von Salz und einer Prije Capenne-Pfeffer abgeschmedt und beim Unrichten die Filets, sowie fleine Klößchen hineingethan, welche man bereitet, indem man bas rohe Fleisch von den Sasenblättern absucht, mit 32 Gr. Butter fein ftogt und in Gis gepadt mit circa 1/8 Liter Schlagfahne bis jum leichten Salten aufrührt und von Salz und Pfeffer abichmedt. einem Theelöffel fleine Roden in fodjendes Baffer geftedt, einmal auftochen laffen, 5 Minuten zugebedt zurudgestellt und in die angerichtete Suppe gethan.

- 47. Rrebsiuppe. Die Rrebje thut man in fochendes Baffer, in welchem ein Veterfilienftraufchen, 3wiebeln und etwas Salg fich befinden, und läßt fie dreimal überkochen. Dann ichuttet man fie auf einen Durchichlag, wenn wenig Zeit ift, fonft in eine Schuffel und läßt fie kalt werben. Wenn fie abgefühlt, bricht man fie aus. Bierbei werben zuerft die Beine und Scheeren abgeschnitten, bann ber Schwanz ausgelöft, aus ber Schale gebrochen und ber Darm abgezogen. Sierauf ichneibet man ben Rovf ab und entfernt bas Innere ber Rafen. In die mittelgroßen roten Rafen ftreicht man Fifchfarce, welche mit Rrebsbutter rot gefärbt wird, und rechnet auf die Person Das übrige, mit Ausnahme bes Innern ber Rafen, wird fein gestoßen, wobei man immer 1/3 Butter auf bas Bange rechnet. Das Geftofene laft man auf ber Maichine eine aute viertel Stunde roften, gient bann bas Rrebemaffer bagu und läft es 1/0 Stunde fochen. Bahrendbeffen nimmt man bie Rrebsbutter in eine andere Rafferolle burch ein grobes Gieb ab, schnttet bann bas übrige durch ein Sieb. läft es aut abtrovfen und ftellt es falt. Stunde por bem Unrichten nimmt man bie Rrebsbutter in eine andere Rafferolle ab und läft fie bunn und flar werben, giebt bas nötige Mehl binein, rührt es möglichft ichnell glatt und läßt es 1/2 Minute Bahrenbbeffen hat man bie farcierten Rafen in bem Rrebs. waffer einmal auftochen und 5 Minuten zugebedt fteben laffen. Dieje nimmt man nun mit bem Schaumlöffel beraus und gießt bas Rrebs. waffer und genügend Bouillon zu ber Krebsbutterichwite, ruhrt ce glatt und tocht es einmal auf, worauf bie Suppe in eine andere Rafferolle durchpaffiert und von Salz abgeschmedt au-bain-marie beiß gestellt wird. Die Schwänzchen, ber Länge nach halbiert, gu ben Najen gethan und in eine Kafferolle mit etwas Suppe barauf aubain-marie beiß geftellt und beim Unrichten in bie Suppe gethan. (Dieje Cuppe muß ichen rot jein und fich burch einen fraftigen Rrebs. geichmad auszeichnen. Gur 12 bis 16 Verjonen rechnet man 1 Schod fleiner Rrebie.)
- 48. Durchgeschlagene Graupensuppe (Crême d'orge). 6 gehäuste Eglöffel Graupen burch eine Mühle gemahlen in eine Kasserolle gethan, gewaschen und mit 50 Gr. Butter, und am besten Geflügelbouillon, 2 Stunden gekocht. Hiernach burch ein feines Sieb

geftrichen, entsprechend mit Beuillen verdünnt und von Salg abgeichmedt.

- 49. Durchgeichlagene Reissinppe (Crême de riz). Wird so wie Crême d'orge bereitet, nur mit bem Unterschied, baß statt ber Graupen Reis genommen wird.
- 50. Saferschminppe von Bouillon. Man thut 6 gehäufte Eglöffel Hafergrütze in eine Kasserolle, wäscht sie, setzt sie mit 50 Gr. Butter und Bouillon auf und vollendet sie dann auch wie Crême d'orge.
- 51. Kartoficliuppe ohne Bouislon. Geschälte, große Kartoffeln werden in messernätendice Scheiben geschnitten und mit Wasser, einer Porree, einer gelben Wurzel, einem halben Selleriekopf, 2 kleinen in Scheiben geschnittenen Zwiebeln und 6 bis 8 schwarzen Pfesserkörnern nebst einer Prise Salz aufgesetzt und weich gekocht. Hierauf der Porree, Wurzelwerk und Sellerie entsernt und das übrige durch ein seines Suppensieb gestrichen, in die Kasserolle zurück gethan, glatt geschlagen, etwas gewiegte Petersilie nebst einem tüchtigen Stück Butter dazu und aufkochen lassen. Wenn nötig mit Wasser verdünnt, von Salz abgeschmeckt und eine Prise gestoßenen weißen Pfesser daran gethan.
- 52. Windsor-Suppe. Man bereitet eine Suppe aus Braunmehl und guter brauner Bouillon, schwitzt rohen Schinken und Zwiebeln in Butter und läßt es in der Suppe auskochen; alsdann durchpassiert. Giebt kurze Zeit vor dem Anrichten Madeira dazu und würzt sie mit Salz und Canenne-Pfesser. Als Suppeneinlage nimmt man gekochte, ganz kurz geschnittene Maccaroni, Hühnerfarceklößchen, Filets von gebratener Hühnerbruft, sein geschnittene Champignons und klein geschnittene Filets von Pökelzunge.
- 53. Suppe à la Véfour. Butter und Mehl werden passiert und mit einer fräftigen Bouillon, in der das angeschlagene Fleisch von einem Fasan ausgekocht ist, abgerührt. Hierzu kommt so viel Tomatenpurce, daß die Suppe schön rot gefärbt ist, aber nicht säuerlich danach schwedt. Sie wird aus Schaum und Fett gekocht. Alsdann durch ein seines Sieb passiert. Dann kommt klar gekochter Sago hinein und ½ Flasche Champagner. Das Ganze wird von Salz abgeschmeckt.

11/1

Dig among Google

- 54. Beise Bohnenjuppe. Butter und gehackte Zwiebeln werden passiert, 375 Gr. weise Bohnen gewaschen, dazu gethan und mit in Scheiben geschnittener Sellerie, Mohrrüben, Petersilienwurzel und Porree nebst weichem Wasser aufgesetzt und weich und kurz eingescht. Zetzt wird das Gauze durch ein seines Sieb gestrichen, mit einem ordentlichen Stück Butter, Bouillon und etwas Bratenjus in gehöriger Dick abgerührt und von Salz und einer Prise Pfesser abgeschmeckt. (Eroutons von Semmel in Würfel dazu).
- 55. Suppe à la Crécy. Man schwitzt gehackte Zwiebeln und würstlich geschnittenen Schinken in Butter mit dem nötigen Mehl, und giebt die ersorderliche Bouillon, sowie etwas geriebene Mehrrüben zum rosa färben und etwas geriebenen Kohlrabi nebst in Röschen geschnittenen Blumenkohl dazu, läßt dies aus Schanm und Fett kochen, streicht es durch ein seines Sieb, kocht es nochmals auf und schlägt es glatt. Es wird von Salz abgeschmeckt und mit Erontens von Roggenbrot in Filets gegeben.
- 56. Odienichwanziubbe. 1 Odienichwang ober wenn nötig zwei, werden in 2 cm lange Stude gerhauen, gewaschen, 5 Minuten abblanchiert und in einer fest verschlossenen Rasserolle mit 1/4 bis 1/2 Flaiche Beifmein, in Scheiben geichnittenem Cellerie, Peterfilienwurzeln, gelben Rüben, etwas Porree, einigen Pfefferfornern, würflich geichnittenem roben Schinken nebft fraftiger Bouillon gethan und, nadhbem es ausgeschäumt, jugebedt bie Schwangftude barin weich acbunftet. Alsbann werden biefelben berausgenommen und in bie Terrine gethan, mit einigen abgekochten grunen Erbjen, Spargelipiten, fowie gang kleinen jungen Carotten. Währendbeffen bat man bie Bouillon durchgegoffen und entfettet, paffiert Mehl in brauner Butter, giebt bie Bonillon bagu und läßt bie Suppe aus Schaum und Gett fochen, giebt 1/2 Flasche Madeira bagu, eine Prije Cavenne - Pfeffer. Mit Salz abgeschmedt wird es in die Terrine bein über die Suppeneinlage burch ein feines Sieb gegoffen und angerichtet. Diefe Suppe barf nicht an gebunden, sondern muß etwas dunn fein, eine bellbraune Farbe baben und febr fraftig ichmeden.
- 57. Samburger Maljuppe. 2 mittelgroße Aale werden abgehäutet und nachdem sie ausgenommen und gewaschen sind, in 3 Finger breite Stude geschnitten; mit Basser, Essig und Salz, in

Scheiben geschnittenem Burgelwert nebft Lorbeerblättern und Diefferförnern aufgesett. Go läßt man ihn 1/2 Stunde langfam gieben. Allsbann wird ber Mal herausgenommen, und nachdem er etwas abgefühlt, in 11/2 cm große Burfel gefchnitten. Die Brühe wird burchgegoffen und auf die Salfte einzieben laffen. Babrendeffen bat man in fraftiger Bouillon 4 bis 6 gehäufte Ehlöffel würflich geschnittenes Burgelwerk zu gleichen Teilen (Gellerie, Peterfilienwurzel, Porree und gelbe Burgeln) nebst einer Sand voll junger Erbien, etwas gehacttem Thomian und Majoran, etwas Galbei nebft Veterfilje weich gefocht, giebt auch etwas Bohnenfraut gehacht baran, paffiert Butter mit Mehl und giebt dies zu ber Suppe, fowie einige abgezupfte Portuladblätter, läßt die Suppe hiermit noch 1/2 Stunde kochen, legiert Die Brühe, worin der Mal gekocht ift, mit 4 gelben Giern ab und giebt dies ebenfalls zu der Suppe, welche man jetzt von Salz abichmedt, wenn nötig, noch mit etwas Citronensaft icharft und aubain-marie bein ftellt. Jest wird ber Mal in Die Terrine gethan. einige Semmel- ober Farceflößchen, welche in Salzwaffer weich gefocht find, bagu gelegt, sowie einige fleine Birnen, welche in Beifmein und Buder nebft etwas Citrone weich gedünftet werben, mit benen man die tochend beife Suppe anrichtet.

- 58. Blumentohljuppe. Bon zwei Köpfen Blumentohl werden ungefähr eine gute hand voll kleine Röschen geschnitten, mit Salzwasser ausgeseht und weich gekocht. Währendbessen hat man Mehl in Butter passiert, gute helle Bouillon dazu gegeben, sowie den Absall vom Blumenkohl ohne die grünen Blätter. Nun wird die Suppe langsam aus Schaum und Fett, und der Blumenkohl weich gekocht. Zeht mit 2 bis 3 gelben Eiern legiert, durchgestrichen, heiß geschlagen, von Salz abgeschmeckt, die Röschen mit dem Wasser dazu gethan, nochmals nachgeschmeckt und recht heiß zu Tisch gegeben.
- 59. Spargeljuppe. Wird sonst so bereitet wie die vorhergehende Suppe, nur daß man statt der Blumenkohlröschen 1/2 cm lange Spargelspitzen in Salzwasser weich kocht und den Spargelabsall in der Suppe ebenfalls gar werden läßt. Durchpassiert und von Salz abgeschmeckt.
- 60. Salatsuppe von grünem Kopffalat. Butter und Mehl paffirt, mit guter, kräftiger und heller Bouillon abgerührt, 8 bis 10

Suppen.

17

Stück Salatherzchen gewaschen, kurz geschnitten bazu gegeben und aus Schaum und Fett gekocht, mit 3 bis 4 gelben Giern legiert, durchgestrichen, von Salz abgeschmeckt, ein Stück frischer Butter hinzu geschlagen und über Croutons von englischem Kastenbrot oder Semmel in Würfel zu Tisch gegeben.

- 61. Rübensuppe. 10 Stück Teltower Rübchen, ebensoviel mittelgroße Carotten, 2 Zwiebeln, 1 Porree, ½ Kopf Sellerie, 2 Peterfilienwurzeln werden in bünne Scheiben geschnitten. Eine Hand voll Kerbelkraut und Sauerampser durchgehackt, nachdem es gewaschen und dies Alles in Butter etwas passiert, gute Bouillon sowie etwas in Würsel geschnittener Schinken dazu gethan und hierin weich gekocht. Zeht durchgestrichen, mit guter Bouillon verdünnt, der Schaum und das Fett abgenommen, von Salz abgeschmeckt und 2 bis 3 gehäufte Eplössel abgeschehrer ganzer Reis hinein gethan.
- 62. Aranterinppe mit Arebspain. Gine Sand voll Cauerampfer und ebensoviel Rerbelfraut wird aut gewaschen, ausgedrückt, fein geschnitten und in 100 Gramm beiber Butter einen Augenblick paffiert, alsdann ein halber Liter Fleischbrühe barauf gegoffen und hierin weichgedämpft. Währendbeffen hat man 20 Rrebje ausgebrochen, mit 190 Gr. Butter feingestoßen und auf ber Maschine 2 Minuten Alsbann wird joviel Krebsmaffer barauf gegoffen, bag es gut bedeckt ift, und die Butter herausgefocht und durch ein Gieb abgenommen. In Gis geftellt und erftarren laffen. Jest nimmt man gut die Sälfte der Butter, läßt bieje beiß werden, giebt 50 Gr. Mehl hinein und nachdem es einen Moment paffiert, und mit gut 1/2 Ltr. fochender fußer Sahne verrührt ift, auf die Sälfte einkochen. ausgefühlt, giebt man 7 gelbe Gier bagu, ftreicht bies burch ein feines Sieb, mengt die in fleine Burfel geschnittenen Rrebsschwänze bagu und ichmedt es von Salz ab. Sodann thut man es in eine mit Krebs. butter ausgestrichene glatte Blechform und focht es au-bain-marie gar. Endlich wird es auf ein Bled gefturzt, und wenn falt, wie Gier - Belee in ichrage Stude geschnitten. Nachdem man dies fo vollendet, rührt man in den Reft der Krebsbutter einen guten Solz. löffel Mehl (35 Gr.), schwitzt es einen Augenblick, giebt die noch nötige Bouillon bagu, läßt es einige Minuten langfam fochen, nimmt Schaum und Gett ab, giebt die Kräuter, 2 Eglöffel faurer

Sahne dazu, legiert es mit 3 gelben Eiern, sowie einem Stückchen frischer Butter, schmeckt es von Salz ab und richtet es über die Krebspain in der Terrine an.

- 63. Champignonssuppe. Mehl wird in Butter passiert, mit heller, kräftiger Bouillon abgerührt und aus Schaum und Fett gekocht. Währendbessen hat man 30 Stück mittelgroße Champignons sauber gewaschen und die Abfälle in der Suppe mit durchkochen lassen. Die Champignons thut man mit einem Stück Butter, etwas Citronensaft und Salz in ein Geschirr und läßt sie 10 Minuten zugedeckt dünsten, giebt den entstandenen Fond zu der Suppe, nimmt den etwaigen Schaum nochmals ab, legiert sie mit 4 Cigelb, passiert es durch ein seines Sieb und schmockt es von Salz nehst einer Prise Paprika ab. Die Champignons, in dick Scheiben geschnitten, werden in die Terrine gethan, nehst würflich geschnittener Semmelcroutons, und die Suppe darüber angerichtet.
- 64. Fifdfuppe. Gin Secht von 11/2 Kilogr. wird aus Saut und Gräten geschnitten und 250 Gr. bavon mit einem Stud Butter (25 Gr.) im Mörfer fein geftogen, durch ein Sieb geftrichen, in Gis gepadt und mit Schlagfahne jum leichten Salten aufgerührt. Dann wird eine Probe gemacht und von Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Bett fautiert man 375 Gr. guten Fifch von beiben Seiten in Butter und Beigwein und läßt bies erkalten. Nun wird Butter mit gehadten Zwiebeln und Mehl paffiert, mit guter Bouillon, bem Fijchfond, ben Abfällen und Gräten perrührt und aus Schaum und Fett gefocht; mit 3 Eigelb und einem Stud frifder Butter legiert, durch ein feines Sieb paffiert, von Salz und einer Prije Pfeffer abgeschmedt. Währendbeffen hat man ben gar gemachten Fifch in egale Blätter abgeteilt; die noch vorhandenen Gräten entfernt und in die Terrine gethan. Bon ber aufgerührten Farce werben fleine Roden in tochenbes Salgmaffer geftedt, 5 Minuten gieben laffen und mit bem Schaumlöffel ebenfalls in die Suppe gelegt.
- 65. Brotjuppe. Drei Teile Brot, Weizen-, Roggen- und Schwarzbrot, von ersteren beiben 3/4 so viel wie Schwarzbrot, werden mit kaltem Wasser aufgesetzt, weich und eingekocht. Inzwischen hat man in einer kleinen Kasserolle mit Wasser etwas Zimmt und Citronenschale etwa bis zur Hälfte eingekocht, streicht das Brot durch ein

Suppen. 19

Haarsieb, gießt eine Obertasse (2/10 Atr.) Sahne hinzu, sowie ben Extrakt von Zimmt und Citronenschale. Das Ganze wird mit Wasser verdünnt, mit 2 gelben Eiern ablegiert, nochmals aufgekocht und von Salz und Zuder abgeschmedt. Man giebt Korinthen dazu.

- 66. Sehmsuppe. 10 gehäufte Eplöffel Hafergrütze werden gewaschen und mit 60 Gr. Butter, 3 Citronenscheiben, 3 bitteren Mandeln und Zimmt weich gekocht; dann durch ein Sieb geftrichen, mit kochendem Wasser und einem ordentlichen Stück Butter abgerührt, von Salz und Zucker abgeschmeckt. Man giebt Korinthen und Eroutons von in Würfel geschnittener Semmel dazu.
- 67. Brotjuppe à la Campagne. Klein geschnittener Porree wird in gebräunter Butter etwas geschwitzt, dann ein Holzlösselle (35 Gr.) Mehl dazu gethan, noch etwas geschwitzt und mit heißem Wasser abgerührt. Run kommt geriebenes Schwarzbrot daran, auch wird die Rinde in kleine Würsel dazu geschnitten, nehst Salz und Kümmel. Wenn Alles eine gute halbe Stunde gekocht hat, wird es durch ein seine Sieb gestrichen und angerichtet.
- 68. Wasjergriesjuppe. In kochendes Wasser thut man ein tüchtiges Stück Butter, dann läßt man einige Hände voll Gries unter sortwährendem Schlagen mit der Schneerute hinzu und langsam kochen bis der Gries klar und die Suppe die genug ist. Währenddessen kocht man einen Extrakt von 1/2 Stange Zimmt und 1/2 Sitronenschale, und giebt diesen, wenn er kurz eingekocht ist, durch ein Sieb dazu, schweckt es von Salz und Zuder ab, giebt 1/4 soviel Korinthen wie Suppe hinein, und richtet sie recht heiß an.
- 69. **Basserreissuppe.** In kochendem Wasser, woran ein tüchtiges Stück Butter, läßt man einige Eglössel Reis recht weich und körnig kochen, rührt einen guten Holzlössel (35 Gr.) Mehl mit 50 Gr. Butter weiß auf, giebt von dem Reiswasser dazu und läßt es tüchtig durchkochen; thut es jeht zu der Suppe, sowie den Extrakt, wie im Borhergehenden angegeben, und schweckt es von Salz und Jucker ab. Man giebt dazu 1/4 soviel große Rosinen, welche abgesocht und ausgesteint werden, oder sonst Sultanrosinen, als Suppe.
- 70. Schwedische Biersuppe. In ungefähr 2 Ltr. kochendes Braunbier giebt man 1/2 Stange Zimmt und 1/2 Citronenschale, sowie

soviel in Wasser glatt gerührtes Weizenmehl, daß es dick wie Sprup wird, und gar darin kocht. Zeht wird so viel kochende Milch dazu geschlagen, daß die Suppe bünn genug ist und eine dunkelgelbe oder hellbraune Farbe annimmt. Run wird sie durch ein seines Sieb passert, nachdem man sie mit 3 gelben Giern ablegiert hat. Beim Anrichten werden Semmel-Croutons hinein gethan. Von Salz und Jucker abgeschmeckt.

- 71. Wilchjuppe mit Gries. In ungefähr 4 Ltr. Milch giebt man 3 bis 4 Hände voll nicht zu seinen Gries und läßt diesen darin 1/4 Stunde klar kochen. Währenddessen kocht man 1/2 Stange Zimmt und 1/2 Citronenschale in 1/4 Ltr. Milch auf und läßt dies zugedeckt 1/4 Stunde ziehen; thut es dann durch ein Sieb dazu und schmeckt es von Salz und Zucker ab.
- 72. Milchsuppe mit Reis. 4 Etr. Milch werden aufgekocht und glatt gerührtes Kartoffelmehl angesehmt, aber höchstens 2 Eplöffel voll, dies darin gar gekocht. Währenddessen hat man einen Extrakt von Zimmt und Eitronenschale gekocht, wie im Borhergehenden angegeben, sowie 6 Eplöffel Reis in Wasser weich gekocht, doch so, daß der Reis ganz bleibt. Beides wird zu der Milch gethan, noch einmal aufgekocht, indem man es vorsichtig rührt und von Salz und Zucker abgeschmeckt.
- 73. Milchjuppe mit Sago. Wird gang wie die vorhergehende zubereitet, nur daß statt des Reis Sago in Wasser klar gekocht und in die Milch gethan wird.
- 74. Milchjuppe mit Kartoffelgraupen. In 4 Ltr. Milch giebt man unter fortwährendem Kochen 5 hande voll Kartoffelgraupen und lätt diese unter fortwährendem Nühren klar ziehen, schmeckt es von Salz und Zuder ab und giebt den Extrakt von ½ Zimmtstange und ½ Citronenschale dazu.
- 75. Mildsuppe mit Einlauf. Die Milch (4 Ltr.) aufgekocht, in diese etwas Kartosselmehl angesehmt und darin gar gekocht. Zeht der Einlauf, wie 'hei der Bouillon angegeben, hinein gelassen, 5 Minuten darin ziehen lassen, von Salz und Zuder abgeschmedt, nachdem der Extrakt von ½ Zimmtstange und ½ Eitronenschale dazu gekommen ist.

- 76. Mildfubbe mit Schneeflonden. 4 Etr. Milch werben aufgetocht, 2 Eflöffel Kartoffelmehl angesehmt und nachdem es einige Minuten gefocht, mit 4 gelben Giern ablegiert, von Salz und Buder Biergu fommt ber Ertraft wie im Borbergebenben angegeben, ftatt letterem fann man auch eine Stange Banille barin Bett wird eine Pfanne leicht mit Butter aus. ausziehen laffen. gestrichen, 6 fteif geschlagene Eiweiß mit 200 Gr. Buder leicht vermengt und bavon Rudeneier große Saufchen hinein, gleichmäßig groß, durch eine Papiertüte gespritt. Zimmtzuder leicht darüber gesiebt; durch einen Trichter langfam soviel kochende Milch darunter gegoffen, daß fie halb bededt find. Hiernach läßt man fie vorfichtig einmal auffochen und jugebedt 10 Minuten an ber Seite fteben. werden fie vorsichtig auf ein Sieb gelegt und nachdem fie abgetropft, in die angerichtete Suppe gelegt. Diese Suppe kann auch als Kalteichale gegeben werben.
- 77. Chokoladenjuppe mit Schneeklöschen. In 4 Ltr. Milch läßt man ½ Kilogr. geriebene Banillechokolade hinein und läßt sie 5 Minuten damit kochen. Statt Milch kann man auch halb Milch, halb Wasser nehmen. Mit 4 gelben Eiern ablegiert, wird sie von Salz und Zucker abgeschmeckt. Die Schneeklößichen werden wie im vorstehenden Recept beschrieben zubereitet. Diese Suppe kann auch als Kalteschale gegeben werden, muß aber dann etwas dünn gehalten und tüchtig in Eis gepackt werden.
- 78. Weinsuppe. 4 bis 5 hande voll Sago werden in kochendes Basser gelassen, darin läßt man ihn dick und klar ziehen. Gbenfalls giebt man den Extrakt dazu, wie in Rr. 65 angegeben. Zeht soviel Roch-Not- oder Weiswein dazu, daß die Suppe dunn genug ist. Rachdem sie nochmals ausgekocht ist, wird sie von Zucker und einer Prise Salz abgeschmeckt.
- 79. Airschsuppe. 2 Ltr. Kirschen werden ausgesteint, und nachdem die hälfte der Kerne im Reibstein zerrieben und wieder dazu gethan ist, mit 250 Gr. Zuder, 1 Stange Zimmt, 1 Eitronenschale, 1 Flasche Rotwein und 3 Ltr. Wasser aufgesetzt und weich gekocht, daran sehmt man 2 Epiössel Kartosselmehl, läßt es einige Minuten gar kochen und streicht alles durch ein seines Sieb. Alsdann heiß Beschlagen, von Zuder und einer Prise Salz abgeschmedt und dann

- 3/4 Etr. in etwas Zuder und Weißwein weich gedünstete, ausgesteinte Sauerkirschen hineingelegt. Auch kann man noch kleine Rlößichen hinein legen, welche vorher in Salzwasser gar gekocht sind. Siehe Klohmasse Rr. 5. Diese Suppe schmedt auch als Kalteschale sehr gut.
- 80. Stachelbeersuppe. 2 Ltr. halbgroße, unreise Stachelbeeren setzt man mit 3 Ltr. Wasser auf und läßt sie nebst 250 Gr. Zuder darin langsam weich ziehen, aber so, daß sie ganz bleiben. Man giebt den Extrakt von Citronenschale und Zimmt dazu, füllt einen Teil der Flüssigkeit ab, läßt 2 Eslössel in Wasser glatt gerührtes Kartosselmehl daran und damit 1/4 Stunde langsam kochen, giebt es durch ein Sieb zu der übrigen Suppe, thut eine Prise Salz, sowie, wenn nötig, noch etwas Zucker daran und giebt die Suppe heiß zu Tisch.
- 81. Pflaumensuppe. 3 Ltr. geschälte und von den Kernen befreite blaue Pflaumen werden gewaschen und mit einer Flasche Weißwein sowie 3 Ltr. Wasser und 375 Gr. Zucker langsam weich ziehen lassen; dazu der Extrakt von ½ Citronenschale und einer Stange Zimmt. Sodann sehmt man 3 Eplössel Kartosselmehl daran, giebt eine Prise Salz, sowie den vielleicht noch nötigen Zucker und in Würsel geschnittene Semmel-Croutons dazu.

#### 82. Johannisbeerfupbe.

- 83. Simbeersuppe. Lettere beiden werden ganz wie Nr. 81 zubereitet, nur nimmt man statt des Weißweins halb Weiß- halb Rotwein.
- 84. Apfelsuppe. Bon einer sauren Apfelsorte nehme man 20 Stück, wenn sie sehr klein 30 Stück, wasche sie sauber ab, schneibe sie in nicht zu große Stück sammt der Schale und Kernhaus und setze dies mit 3 Ltr. Wasser auf, läßt es 1/2 Stunde langsam kochen, schüttet es auf ein seines Sieb, daß es klar abläust; giebt 3 bis 4 Hände voll Sago daran, wenn der Sast wieder kocht und läßt diesen darin klar ziehen, thut eine Prise Salz, den Extrakt von 1/2 Sitronenschale und 1/2 Stange Zimmt, sowie den nötigen Zucker daran und giebt die Suppe recht heiß zu Tisch.
- 85. Rhabarberjuppe. Bon 11/2 Rilogr. Rhabarberftangen zieht man die haut ab, schneibet fie in kleine Stude und läft biese in

- 3 Etr. Wasser weich kochen und dann den Sast durch ein seines Sieb ablausen; in diesen, wenn er kocht, giebt man 3 Hände voll Sago, sowie 1/2 Flasche Weißwein, läßt den Sago klar ziehen, giebt etwas Extrakt von Citronenschale und Zimmt dazu und richtet sie über würslich geschnittenen Semmelcroutons an.
- 86. Mildfalteschale mit Neis. Wie Rr. 76, nur statt der Schneeklößichen kocht man 3 gehäufte Ghlöffel Reis recht weich und körnig in Salzwasser ab und thut diesen in die Suppe, die dann 3 bis 4 Stunden, bis unmittelbar vor dem Anrichten, tüchtig in Eisgepackt wird.
- 87. Milchtalteschale mit Sago. Wird gang wie die verhergehende Suppe hergestellt, nur daß man ftatt Reis Sago nimmt.
- 88. Bierlalteichale. 3n 4 Ltr. Schwachbier, sowie einer Flasche baprischem Bier nebst 1/2 Flasche Rotwein giebt man ungesähr 4 gute Hände voll geriebenes Schwarzbrot, gut 1/3 soviel abgekochte und sauber verlesene Korinthen, ben Extrakt von 1 Citronenschale sowie von 1 Stange Zimmt und ben nötigen Zuder, rührt es gleichmäßig durcheinander und packt es in Eis.
- 89. Seidelbeersuppe. 2 bis 3 Ltr. Bidbeeren oder Heibelbeeren werden sauber gewaschen und nachgesehen. Alsdamn mit ebensowiel Wasser aufgeseht und weich gekocht. Währenddessen hat man 1/2 Stange Zimmt und 1 Citronenschale in 1/2 Liter Rotwein auftochen lassen und 1/4 Stunde zugedeckt zurück gestellt. Dies kommt durch ein Sieb zu der Suppe, nachdem man etwas klar gerührtes Kartosselluncht daran gelassen und darin gar gekocht hat. Bon Zucker abzeichmeckt. Zeht steckt man in kochendes Salzwasser kleine Nocken oder Klößichen (siehe diesen Abschnitt Nr. 5 oder Nr. 6) und nachdem dieselben gar, mit einem Schanmlössel in die Suppe gelegt. Will man diese Suppe als Kalteschale geben, so hält man dieselbe dünner, auch giebt man statt der Nocken die gekochten Neis, Neismehl oder Gries extra kalt dazu.

## II. Abschnitt.

# Kleine Gerichte nach der Suppe.

- 90. Nioquis Suisse. 1/2 Etr. Bouillon, 125 Gr. Butter läßt man zusammen aufkochen, hierzu mischt man ungefähr 250 Gr. gutes Mehl, Calz und weißen Pfeffer, läßt es 5 Minuten unter beftändigem Rühren zu einem festen Teig kochen, thut 3 bis 4 gehäufte Eplöffel geriebenen Parmejantaje, 6 gelbe und 2 gange Gier barunter, nach dem Erkalten formt man aus dem Teig eine Walze in der Dide eines Fünfmarkftudes, legt fie in kochenbes Salzwaffer, läßt fie von ber Seite langfam 1/2 Stunde ziehen (unzugebectt) und legt fie in Wenn es falt, ichneibet man fingerbide Scheiben faltes Waffer. bavon, taucht dieselben in geschmolzene Butter und Parmejankafe, legt fie im Krang auf eine runde ober ovale, nicht zu flache Schuffel. welche Dienhite verträgt, thut ziemlich bid gekochte Bechamelle-Sauce. Parmejantaje und gerlaffene Butter barüber, und giebt dem Gangen eine gute viertel Stunde im Dfen Farbe. Beim Unrichten mit Tomatenfauce mastiert, beren Reft man noch besonders bazu geben fann.
- 91. Rierenschnittchen. Bon 2 Kalbsnieren wird von dem Fett rund herum soviel abgeschält, daß noch eine dünne Kruste daran bleibt, und alsdann fein gewiegt. Dann werden Zwiebeln in Butter (35 Gr.) passiert, ½ Theelössel Schnittlauch, ebensoviel Estragon und die Nieren dazu gethan und auf dem Feuer 3 Minuten unter sortwährendem Rühren gekocht. Nun 2 ganze und 1 gelbes Ei dazu, 1 gehäuster Eslössel Parmesankäse, 1 gehäuster Eslössel gestoßenen Semmel, von Salz und Pfesser abgeschmeckt und im Reibstein durchgerieben. Auf länglich viereckige Semmelscheiben gestrichen (, in einer Pfanne mit Butter umgekehrt und einrangiert. Kurz vor dem Unrichten läßt man diese Schnitte im Osen einmal weiß überschäumen,





giebt ihnen auf bem Feuer von unten hellbraune Farbe und sendet fie beiß zur Tafel.

- 92. Sardellenbrötchen. 12 Stück Sardellen und ein dieser Menge entsprechendes Stück Butter, 3 hartgekochte Eidotter, von denen man ein halbes zurücklegt, 1/3 Theelöffel Schnittlauch, 1 Theelöffel Kapern, 1/3 Theelöffel Senf und eine Prise Pseffer werden ordentlich durchgerieben und durchgestrichen. Auf geröstete längliche oder runde Semmelschein gethan, darüber wird ein Kreuz von Sardellen mit Kapern gelegt. Die Brötchen bestreut man mit dem seingewiegten gelben Ei.
- 93. Lachsbrütchen. Semmelscheiben im werden geröstet, mit Butter überstrichen, mit Lachs belegt und sauber zugeschnitten auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.
- 94. Räsebrötchen (erste Art). 125 Gr. Schweizerkäse wird mit einem ganzen Ei und einem eigroßen Stück Butter (40 Gr.) nebst einer Prise Paprika fest zusammen gerührt, auf Semmelschnittchen gestrichen und im heißen Ofen 5 bis 10 Minuten gebacken.
- 95. Bales-Narebit. 250 Gr. sein geriebenen Chefterkäse rührt man mit 156 Gr. seiner Butter zusammen, streicht diese Masse recht did auf nicht zu dunne Scheiben von französischem Brot, nachbem man auf die Brotscheiben vorher etwas englischen Senf gestrichen und ein wenig Capenne-Pseffer gestreut hat, legt sie nun in eine mit Butter ausgestrichene Psanne und röstet sie schnell in einem Ofen hellgelb, doch so, daß sie nicht hart werden.
- 96. Champignonsbrötchen. Man putt rein gewaschene Champignons sauber ab, schwitzt sie in Butter und etwas Citronensaft recht weiß, schwitzt etwas Mehl in Butter, rührt es mit dem Saft der Champignons ab, wiegt die Champignons nicht allzu sein und thut sie zu der Masse, so daß sie recht die wird. Nunde ausgestochene Semmelscheibchen werden in Butter leicht gebraten. Die Masse wird hoch aufgestrichen und die Brötchen im Ofen leicht gebräunt. Die Brötchen werden warm gegessen.
- 97. Auffischer Imbis. Man legt mit Risolles-Teig (siehe Rr. 110) kleine Tortelettsormen aus, welche mit Erbsen gefüllt und im Dsen gebacken werden. Die Erbsen, welche lediglich zum Form

geben benutzt wurden, werden entfernt und ftatt ihrer, wenn die Törtchen erkaltet, italienischer Salat eingefüllt. Alsdann garniert man die Törtchen mit Kaviar, gehackten Kapern, sein gewiegtem weißen und gelben Ei, sowie gehacktem Aspic.

- 98. Russischer Imbig mit Lachsmajonnise. Wie im Borigen hergestellte Törtchen werden mit zerpflücktem Lachs, über den man Majonaise gießt, gefüllt und mit Muscheln und Kapern garniert.
- 99. Austernbrötchen. Rund ausgestochene Semmelscheiben werden geröftet. In die Mitte einer jeden Scheibe wird eine aufgemachte Auster gelegt und rund hernm Kaviar gespritzt. Die Austern ohne Bart und Schale.
- 100. Käsebrötchen (zweite Art). Bon Semmel schneidet man 6 cm lange und 3½ cm breite Scheiben in der Dicke eines halben Centimeters, taucht diese von einer Seite tüchtig in Weißwein und legt zwischen se zwei Scheiben eine messerrücken dicke und gut ¾ so große Scheibe Gedweizer Käse auf die eingetauchten Seiten, nachdem man vorher etwas Paprika auf die obere Seite des Käses gestäubt hat. Dann brät man die Brötchen von beiden Seiten goldzelb, stellt sie eine Minute in die Bratröhre und giebt sie sofort zu Tisch.
- 101. Buttered Eggs. 63 Gr. Butter, 4 ganze Gier werden mit 2 gehäuften Ehlöffeln gehackter Champignons auf dem Feuer steif abgerührt, dann von Salz und Pfesser abgeschmeckt und recht heiß auf rund ausgestochene (nicht zu dünne) und in Butter hellbraun gebratene Semmelscheiben gestrichen und recht heiß zu Tisch gegeben.
- 102. Krammetsvögelbrötchen. Bu etwa 12 Brötchen brät man 18 Krammetsvögel ab, entfernt die Magen und löst von 12 Stück die Brüfte und Röpse ab. Das übrige wird im Mörser sein gestoßen, mit einer dicken Sauce Espagnole vermengt, etwas durchgekocht und durch ein grobes Sieb gestrichen. Heiß gerührt, 2 gelbe Gier daran, recht steif gekocht, von Salz abgeschneckt und auf runde Brotschen gestrichen, welche vorher von beiden Seiten in Butter goldgelb gebraten sind, die Krammetsvögelbrust oben darauf gelegt und der Kopf mit Schnabel darunter gesteckt. Dann legt man die

Brötchen in eine Pfanne mit etwas Butter und läßt fie mit Papier bededt furz vor dem Aurichten langfam heiß werden.

- 103. Omelettes au fines herbes au jus. Zu einer Omelette 6 ganze Gier, 2 gute Eglöffel juße Sahne, etwas Schnittlauch und Eftragon, Salz und Pfeffer, dann mit 63 Gr. Butter nur von unten gebaden, aufgerollt, in Papier gewickelt und heiß gelegt. Gine Sauce von Jus, Glace und brauner Butter wird darüber gegoffen.
- 104. Omelettes mit Kalbsnieren und Champignons. 2 aus ihrem Fett gelöste, frische Kalbsnieren werden reingewaschen, in seine Scheibchen geschnitten, mit einem Stücken Butter, etwas gehackten Zwiebeln, Schnittlauch und Estragon geröstet, gesalzen, leicht mit Mehl bestäubt, ebensoviel Champignons dazu mit einer fines herbes-Sauce begossen, einmal aufgekocht und au-bain-marie gestellt. Eine Omelette gebacken, auf runder Schüssel angerichtet und die Kalbsnieren und Champignons hineingefüllt. Etwas fines herbes-Sauce besonders dazu gegeben. Kommt die Omelette allein mit Kalbsnieren, so kommen keine Zwiebeln dazu.
- 105. Omelette au salpicon. Bon kleinwürflich geschnittenem Capaun, Rinderzunge und Champignons zu gleichen Teilen fete man mit nachstehender Sauce ein Ragout zusammen. Zwiebeln und Mehl in Butter paffiert, ber Champignonsfond, etwas Bouillon, fowie Parmejantaje. Beifimein und ein Stud Glace bagu und gu einer biden Sauce verfocht, mit bem Nagout vermengt und au-bain-marie heiß gestellt. Sett von der Gierkuchenmasse Dr. 638 Abschnitt 14 ein Ruchen gebaden und auf die Schuffel gethan, in der Große, daß er halb auf ben Rand ber Schuffel fagt, ein Teil bes Ragouts barauf gefüllt und ein mahrenddeffen gebadener Gierkuchen in der Große des Bobens ber Schuffel barüber gelegt. Nachbem man nun noch einmal Ragont hierauf gethan, wird der untere Ruchen rund hernm nach oben geklappt und ein ebenjo großer über bas Bange gethan, welcher an den Ceiten nach unten gebogen wird. Währenddeffen bat man nun den Reft der Gierkuchenmaffe mit einem Stud Butter (30 Gr.), 1/10 Liter Mild und einem gehäuften Eglöffel Parmefantaje verfest, bies auf bem Fener zu einem leichten Teig gerührt, welcher nun recht glatt über bas Bange geftrichen, mit Parmefantafe beftreut und in ichoner Farbe im Dien gebaden wird.

- 106. Croquetten en salpicon. Das Fleisch der Brust und Keulen eines Puters wird in Würfel geschnitten und mit Würfeln aus rotem Pökel- oder Rauchssleisch und Champignons vermischt im Berhältnis ½: ¼: ¼: Über dieses Ragout wird folgende Sauce gegossen. Butter mit Mehl passiert wird mit Bouillon, Weistwein und Champignonsond abgerührt, mit etwas Parmesankäse und 3½ Blatt (6 Gr.) Gelatine tüchtig eingekocht und mit 3 Gigelb ablegiert und von Salz abgeschmeckt. Sodann läßt man das Fleisch mit der Sauce einen Augenblick kochen, füllt die Masse in eine mit DI ausgestrichene Form, bedeckt diese mit Dspapier und läßt das Ganze aus Eis erstarren. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten schneidet man singerlange und 3 cm starke Stücke davon ab, rollt sie rund, paniert sie 2 mal in Ei und Semmel und backt sie in Ausbacksett hellbraun. Dazu wird gezupste Petersilie ausgebacken gegeben.
- 107. Croquetten von Huhn mit ausgebadener Peterfilie. Das huhn wird mit Wasser, Bouillon ober Nachbouillon, etwas Bratensett, Burzelwerk, Psessersern und Lorbeerblatt im Osen gar gemacht. Bon den Brüsten und Keulen werden Würsel geschnitten, ebenso von Champignons und geräuchertem oder gepöckeltem roten Fleisch. Als Sauce dazu wird Butter und Mehl passiert, mit der hühnerbouillon eingekocht, dazu 5 Blätter (10 Gr.) Gelatine. Nachdem die Sauce mit 3 Eigelb ablegiert ist, wird sie über das Fleisch gethan, worauf man das Ganze auf Sis erstarren läßt. Das Schneiden der Stücke, Formen, Backen und Anrichten geschieht wie in der vorigen Rummer angegeben.
- 108. Auftern naturelle. Rachdem die Auftern von dem Bart befreit und in leicht gesalzenem, kalten Wasser abgespult sind, werden sie auf runden Schüffeln oder je 7 Stück auf soviel Tellern, wie Personen sind, angerichtet und je ein Citronensechstel dabei gelegt.
- 109. Austern gebraten. Rachdem dieselben wie die vorhergehenden fertig gestellt, werden sie in der Schale mit einem spitzen Messer gelöst, mit geriebener Semmel bestreut, braune Butter darüber gefüllt, und im Osen einmal überschäumen lassen, nachdem sie alle auf ein Backblech mit darauf gestreutem Salz gestellt sind.

110. Riffolles. Sierzu nimmt man einen Teig, welcher auf folgende Art bereitet wird: 1/2 Kilogr. feines Mehl wird auf dem Badtifch gefiebt, jufammengemacht und in ber Mitte eine Grube geformt, in die man 375 Gr. harte frische Butter ftudweise, nebit 6 Gibotter. 1/4 Theelöffel voll Calz und 5 Eplöffel voll frischem Baffer aiebt. Diefer Teig wird mit beiden Sanden schnell zusammengewirft, damit er nicht zu lange bearbeitet und in Folge beffen verdirbt, indem alsbann die Butter aus dem Mehl heraustritt. Wenn nun ber Teig auf diefe Beife gut vollendet ift, wird er in ein Tuch geschlagen und 1 Stunde jum Ruben an einen falten Ort geftellt. Rach biefer Beit wird er zu einer mefferrudendiden, egalen Platte ausgerollt, auf die man fodann von gut bereiteter Rochfarce 3 fingerbreit vom Rand und 2 fingerbreit von einander entfernt, fleine wallnußgroße Saufchen fett, von drei Seiten mit Gi beftreicht, den Teig barüber schlägt, mit einem umgekehrten Ausstecher ben Teig etwas ausdrückt und dann mit einem gezackten Ausstecher noch etwas größer gusfticht, in Halbmondform. daß fie eine ichone eggle halbrunde Form erhalten. Wenn nun die nötige Angabl, pon benen immer 2 Stud à Person gerechnet werden muffen, auf Die besagte Beije angefertigt ift, werden fie auf ein mit Mehl leicht bestäubtes Blech gelegt, mit einer reinen Gerviette gugebedt und an einem fuhlen Drt aufbewahrt. Gine viertel Stunde vor dem Unrichten werden fie in beißem Schmalz ichon rotgelb gebaden, bann auf einige Bogen Lofdpapier gelegt, bamit fie nicht fett bleiben und bann beiß noch mit einem Pinfel, ben man in beige Rrebsbutter eintaucht, leicht angestrichen, damit fie ein schönes Unsehen Sie werben nun auf einer runden Schuffel mit Gerviette ober Manfchette angerichtet, oben ein Saufchen grun gebadener Peterfilie darauf garniert und fogleich zur Tafel gegeben. Die Rijollen tonnen mit jedem Salpicon und allen Sorten Geflugelpurce gefüllt werben, nur muß die Sauce bagn fehr furz eingefocht und bas Bange fehr falt fein, damit es fich wie jede Farce einfüllen lägt. Auch fann man anftatt murben Teig guten Blätterteig nehmen, allein letterer hat die Gigenschaft, daß er fett bleibt. Auch fann man die Rijollen in geschlagene Gier tauchen und mit feinem Semmel panieren, welche aber fobann, wenn fie gebaden find, nicht mit Rrebsbutter angestrichen werben bürfen.

Das Salpicon zu vorstehenden Rijolles wird bereitet wie folgt:

Zwiebel in Butter passiert, Mehl bazu und mit Bouillon zu einer ziemlich dicken Sauce eingekocht, mit 5 gelben Giern ablegiert, bann in kleine Bürsel geschnittenes Fleisch von Ninderzunge, Champignons, Kalb- oder Kapaunsleisch bazu und auf Eis erstarren lassen. Der Fond der Champignons auch zur Sauce.

- 111. Maccaroni in Mujcheln. Butter braun gemacht, einen gehäuften Holzlöffel (35 Gr.) Mehl dazu, dann mit guter Bratenjus verrührt, zu einer dicklichen Sauce einkochen lassen und von Salz und Pseffer abgeschmeckt. Dann werden die Maccaroni in eine Kasserolle gethan, etwas grob gewiegtes rotes Fleisch und etwas Parmejankäse dazu. Darauf die Sauce darüber gethan, in Muscheln gefüllt, mit Parmesankäse bestreut und mit einem kleinen Stückden Butter belegt. Im Dsen recht schöne Farbe nehmen lassen.
- 112. Waccaroni au gratin. Werden so zubereitet wie Maccaroni in Muscheln, nur daß sie in eine mit Butter ausgestrichene und mit Paniermehl ausgestreute Form kommen.
- 113. Gier à l'Italienne. Hart gekochte Gier werden halbiert und auf der Innenseite mit Sardellen und Kapern belegt. Alsdann werden sie in eine Remoladensauce gethan, in der man etwas gehackte Kapern, Schnittlauch und Cstragon, von jedem 1/3 Theelöffel, verrührt hat.
- 114. Gier mit Senffauce. Die Gier werden 7 Minuten gekocht, alsdann angeklopft, in kaltes Wasser gelegt, und, nachdem die Schale entfernt, der Länge nach durchgeschnitten und angerichtet. Die Senfsauce wird durch einen Trichter darunter gegossen.
- 115. Eingerührte Gier. 10 Stück ganz frische Eier werden mit einer halben Obertasse (1/10 Ltr.) süßer dicker Sahne, dem nötigen Salz, einer Messerspitze weißen Psesser und etwas geriebener Muskatnuß gut abgeschlagen, dann 125 Gr. klein gebröckelte, sehr frische Butter dazu gethan (immer 2 Lot oder 32 Gr. Butter weniger als Eier) und auf dem Fener so lange gerührt, bis die Eier zusammengegangen sind und daraus sich eine cremeartige, lockere, leichte Masse gebildet hat, welche man sogleich auf einer Schüssel anrichtet und zu Tisch giebt. Nach Belieben können gebackene Semmelcroutons herum gelegt

werben. Außerdem durfen alle eingerührten Gier erft furz vor bem Gebrauch bereitet werden.

- 116. Eingerührte Gier mit Schinken in kleinen Mufcheln. Nachbem die vorher beschriebenen Gier beinahe zusammengerührt sind, werden 250 Gr. gekochter und kleinwürflich geschnittener Schinken darunter gehoben und in die kleinen Muscheln verteilt. Auch kann man die Gier in die Muscheln füllen und den Schinken seine gewiegt darüber streuen.
- 117. Gingerührte Gier mit geräuchertem Rheinlachs. Werden ebenso bereitet, wie die vorhergehenden Gier, nur nehme man statt des Schinkens ebensoviel kleinwürflich geschnittenen Rheinlachs.
- 118. Eingerührte Eier mit Trüffeln in kleinen Ruscheln. Nachdem die eingerührten Gier von Nr. 115 beinahe fertig gestellt, werden 6 gehäuste Eglöffel kleinwürslich geschnittene Trüffeln leicht darunter gehoben und das Ganze alsdann in die Muscheln verteilt.
- 119. Eingerührte Gier mit Spargelspitzen in kleinen Muscheln. 6 gehäufte Eglöffel bunner Spargelspitzen werden in Salzwasser weich gekocht und auf ein Sieb zum Abtropfen geschüttet. Währendbessen sind die Eier beinahe zusammen gerührt, der Spargel leicht darunter gehoben und das Ganze in die kleinen Muscheln verteilt.
- 120. Eingerührte Eier mit Sardellen in fleinen Ruscheln. Den in Nr. 115 beschriebenen eingerührten Eiern werden 5 gehäufte Eglöffel sauber gewaschener, entgräteter und in fleine Filets geschnittener Sardellen beigegeben, dabei ist besonders auf das Salzen der Eier zu achten.
- 121. Eingerührte Gier mit Käse in Kleinen Muscheln. Nachdem die Eier, wie in Nr. 115 beschrieben, fertig gestellt, wird ihnen 250 Gr. kleinwürflich geschnittener Emmenthaler Käse beigegeben und das Ganze in die kleinen Muscheln verteilt.
- 122. Gefüllte Gier mit kalter Senfjauce. Nachdem 10 Gier hart gekocht sind, wird die Schale entfernt und die Gier der Länge nach halb durchgeteilt. Zeht das Gelbe herausgenommen, auf einen Teller gethan und das Beiße gewaschen und auf ein Tuch zum

Abtropfen gelegt. Nun werden 200 Gr. Sardellen gereinigt und entgrätet, alsdann kleinwürflich geschnitten und mit ebensoviel Kapern und würflich geschnittenem, geräuchertem Rheinlachs in ein Geschirr gethan. Die Eidotter durch ein seines Sieb gestrichen und mit 3 Eplössel Sens, ebensoviel seinem Provenceöl, einem gehäusten Eblössel sein geschuittener Petersilie, welche vorher abblanchiert ist, nebst etwas Estragon und dem nötigen Salz gut verrührt und mit etwas Eitronensaft angenehm gesäuert. Bon dieser Sauce kommen einige Eplössel voll unter die Sardellen, mit welchen dann die Eier schön gefüllt werden. Der Rest der Sauce wird in eine slache Schüssel gethan, glatt gestrichen, die Eier darüber geordnet, dazwischen mit sein gehadtem Uspie garniert und zur Tasel gegeben.

- 123. Eier à la béchamelle. Gier werden 8 Minuten getocht und nachdem sie erkaltet sind und die Schale entsernt, ganz in Ei und Semmel paniert und in Butter gebraten. Alsdann werden sie in einer bechamelle-Sauce angerichtet. Die Zubereitung letzterer ist in Nr. 460 angegeben. (Abschitt 9.)
- 124. Fondus à la française. 63 Gr. abgeklärte Butter zu Sahne gerührt, an welche nach und nach das Gelbe von 5 Giern gerührt ist, wird mit 80 Gr. Parmesankäse und dem zu Schnec gesichlagenen Beisen der Gier vermischt. Die Masse kommt in kleine Papierkästchen, die man halb voll süllt, und wird in diesen 1/4 Stunde lang im Osen gebacken. Statt der Papierkästchen kann man auch zu allen ähnlichen Speisen die hinten im Anhang vermerkten Croustaden von M. Zaedicke verwenden, welche das Heiswerden sehr gut vertragen.
- 125. Champignons=Buree in Papierfästehen oder Omelette. Man passiert Mehl und Butter mit etwas Milch und Bouisson, rührt das Ganze mit dem Fond der Champignons ab und läßt es tüchtig einkochen. Alsdann thut man die Champignons, nicht zu sein gewiegt, hinein; läßt sie durch- und einkochen, streicht die Masse durch ein Haarsied und rührt sie heiß. Das so gewonnene Purce wird von Salz abgeschmedt und bis zum Anrichten au-bain-marie warm gestellt. Dabei empfiehlt es sich, um das Ansetzen einer Haut zu vermeiden, das Purce mit sertiger Bratenjus zu beträuseln.

- 126. Maronen, geröstet. Nachdem man die Maronen oben und unten etwas abgeputt und die Schale auf der hohen Seite kreuzweise eingekerbt hat, legt man sie in eine Kasserolle auf eine singerdick Unterlage von Salz. Dann streut man eine ebenso dick Salzschicht darauf und läßt die Maronen mindestens ½ Stunde lang im heißen Ofen rösten. Wenn festgestellt, daß die Maronen weich sind, werden sie abgewischt und in der Serviette angerichtet. Man pflegt trische Butter dazu zu reichen.
- 127. Hihner à la Villeroy. Nachdem 4 Hühner in der Bratröhre mit angeschlagener Jus, Schinken, Burzelwerk, Gewürz, Iwiebeln und Salz gar gekocht sind, läßt man sie erkalten. Der Fond wird durchgegossen und aus Eis gestellt. Nachdem das Fett davon entsernt, läßt man ihn einkochen und gewinnt aus demselben, nachdem Butter mit Mehl passiert, eine klare Sauce, an die man 8 Blätter (16 Gr.) Gelatine thut, und die man, nachdem man sie mit 3 gelben Giern ablegiert hat, kalt abrührt. Die inzwischen von der Haut besteiten Brüste und Kenlen der Hühner werden, nachdem sie in der Sauce umgekehrt sind, auf ein mit Butter bestrichenes Blech gethan. Auf diesem läßt man sie erstarren. Hiernach kehrt man das Fleisch zweimal in Ei und Semmel um und backt es in Fett aus. Es empsiehlt sich alsdann, die Hühner bis zum Anrichten auf Löschpapier zu legen. Man garniert sie mit klein geschnittener, ausgebackener Petersilie.
- 128. Wienerloden mit Raviar. Nachdem die Wienerloden, wie im Abschnitt 16 Nr. 809 angegeben, gebaden sind, werden sie warm im letten Angenblick mit recht kaltem Kaviar gefüllt und auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.
- 129. Pastethen à la Romaine. 250 Gr. seines Mehl wird mit kalter Milch, 4 Eidottern, etwas Salz und Muskatnuß und einem Eglöffel vom seinsten DI zu einer etwas dicksüssissen, dem Psannkuchenteig ähnlichen Masse angerührt und bei Seite gestellt. Die gut verrührte Masse gießt man in ein Glas, doch so, daß dieses nicht ganz gesüllt wird. Inzwischen macht man die Form, welche in das Glas hineinpaßt, in Backschmalz recht heiß, und taucht sie in die im Glase besindliche Masse. Alsbald setzt sich die Masse an die Form, welche man sozleich in erwärmtem Schmalz goldgelb bäckt. Sobald dies er-

reicht ift, löst man die gebackene Masse von der Form, und stellt das so gewonnene Pastetchen auf Löschpapier. In dieser Weise versährt man nacheinander, die die gewünschte Jahl der Pastetchen hergestellt ist. Nunmehr füllt man diese Pastetchen schleunigst mit einem Ragout au salpicon. Dieses besteht aus Würfeln von Krebsschwänzen, Champignons, Hühner-Filets und Lebern, und geräuchertem oder gepöckeltem roten Fleisch, welches man in einer bechamelle-Sauce anrichtet, die mit Krebsbutter zubereitet ist. Es ist ratsam, die Größe der Würsel dieses Ragouts in ein angemessens Verhältnis zum Umfange der Pastetchen zu bringen.

- 130. Kiebitzeier. Auf eine Person rechnet man 3 bis 5 Eier, kocht diese 10 Minuten in kochendem Wasser, hebt mit einem spitzen Messer die Schale an der Spitze etwas, und sieht nach, ob das Weiße vom Ei dunkelblau oder bläulich schimmernd ist, welches das Zeichen ist, daß die Eier nicht faul oder angebrütet sind. Ein ziemlich sicheres Zeichen beim Prüsen der Eier auf deren Güte ist, daß man vor dem Kochen die Eier in kaltes Wasser thut, diesenigen, welche gut sind, gehen unter, die schlechten schwinnnen oben. Man richtet die Eier entweder in der Serviette oder auf einer Salzunterlage mit einem Rande von Kresse an.
- 131. Räjetortelettes. Mit messervickendick ausgerolltem Blätterteig werden kleine Tortelettesormen ausgesetzt, und wenn man die nötige Anzahl hat, in jede Form ein Theelössel voll von nachstehender Käsemasse gethan. 250 Gr. geriebenen Parmesankäse verrührt man mit 3 ganzen Giern, einer Prise Paprika und 80 Gr. erweichter Butter; thut dies in die Tortelettes und bäckt dieselben in schöner Farbe im Osen. 1/4 Stunde vor dem Anrichten angewärmt, und nachdem sie aus den Formen gethan, auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.
- 132. Blätterteig = Pastethen mit Anbiar. Bon gut bereitetem Blätterteig rolle man eine größere Platte aus in der Dicke eines guten halben Centimeters; aus dieser steche man wiederum kleine Platten von 6 cm im Durchmesser mit glattem Ausstecher aus. Hat man nun genügend, so nehme man einen kleinen Ausstecher von knapp 4 cm, tauche diesen jedesmal in heißes Basser und drücke die Platten in der Mitte damit halb ein. Mit Eigelb bestrichen, doch

so, daß es nicht am äußeren Rand herunter treibt, und in starker hitze gebacken, so daß sie mindestens um das zweisache höher werden. Drückt das innere des kleineren Ausstechers vorsichtig herunter, so daß man eine genügende Öffnung erhält. Beim Anrichten angewärmt und eiskalter Kaviar im letzten Augenblick hineingespritzt.

- 133. Blätterteig=Paftetchen mit Kleinragout. Die Paftetden wie die vorhergebenden gebaden und mit Dedel verseben. erhält man, indem man aus Blätterteig fleine Platten von gut 4 cm Durchmeffer mefferrudendid aussticht, leicht mit Gigelb beftreicht, mit einem 3/4 fo großen bunten ober gezackten Ausstecher fleine bunne Platten barauf legt, mit Gigelb beftreicht und mit abbackt. vor dem Unrichten beiß geftellt und mit nachfolgendem Ragout gefüllt. Morcheln und weißer Geflügelbraten (Puter, Rapaun, Perlhuhn, Fafan oder junges Suhn) zu gleichen Teilen in kleine Würfel geschnitten. Gine Sauce bereitet, indem man gehactte 3wiebeln in Butter paffiert, etwas Peterfilie und einen Löffel Mehl bagu, mit bem Morchelmaffer und etwas Bouillon nebft etwas Glace verrührt, zu einer biden fehmigen Sauce vertocht, mit bem Ragout verfett, von Salz und einer Prije Pfeffer abgeschmedt, Die Paftetchen beim Unrichten beiß bis zum Rand damit gefüllt, und mit je einem Deckel verfeben, angerichtet.
- 134. Blätterteig = Pastetchen mit Krabbenragout. Die Pastetchen so fertiggestellt wie die vorhergehenden. Zest abgekochte Krabben von der Schale besreit, eine holländische Sauce, die mit etwas Citronensast im Geschmack gehoben ist, mit den Krabben versetzt und recht heiß in die Pastetchen angerichtet.
- 135. Blätterteig = Pastetchen mit Wildentenpuree. Die Pasteten wie die vorhergehenden bereitet. Das Puree wird wie folgt hergestellt. Zuwörderst werden zwei Wildenten, wie zum Braten sertiggestellt, in ein Geschirr gethan und mit angeschlagener Zus und Bonillon oder Nachbouillon gut bedeckt. Hier hinein kommen Wurzelwerk (in Scheiben geschnitten), Lorbeerblatt, Gewürz, einige Zwiebeln, sowie Schinken in Würseln. Das Ganze wird im Bratosen gar gekocht. Sobald die Enten erkaltet sind, wird das Fleisch abgesucht und sein gewiegt, der Foud entsettet und mit hellbrauner Butter, in die ein Lössel Mehl passiert ist, abgerührt. Dahinein thut man das

Fleisch, läßt es unter fortwährendem Rühren furz gehen und streicht es durch ein grobes Sieb. Das gewonnene Puree wird heiß gerührt, von Salz abgeschmeckt und in die Pasteten gespritzt, auf welche alsdann ber kleine Deckel gesetzt wird.

- 136. Blätterteig = Pastetchen mit Fasan=, Rebhuhn= oder Krammetsvögel=Purce. Werben ganz wie die vorhergehenden bereitet; bei den Krammetsvögeln werden nur die Magen entfernt, sonst alles außer den Knochen dazu verwendet.
- 137. Blätterteig = Pastetchen mit feinem Ragont. Die Pastetchen wie die vorhergehenden bereitet. Das Ragont sertiggestellt aus Trüffeln, Rinderzunge, Champignons, Arebsschwänzen und Milchsleisch, welches in der Braise gar gemacht; Alles dieses wird in gleich große Würfel geschnitten. Hierzu wird folgende Sauce bereitet. In klar gemachte Butter werden ganz sein gewiegte Zwiebeln und ein guter Holzlössel (40 Gr.) Mehl hinein passiert und sodann mit Bouillon, Champignonsond und etwas Weißwein zu einer sehmigen Sauce versocht, die mit Eigelb ablegiert, von Salz abgeschmeckt und mit Citronensaft geschärft wird. Das Ragont mit der Sauce versetzt wird heiß in die Pasteten gefüllt.

Anmerkung zu den letten Rummern.

Die vorstehend beschriebenen Ragouts und Purees eignen sich auch dazu, nach der Suppe in kleinen Porzellanbechern gegeben zu werden; sowie auch in den in Kr. 124 vermerkten Croustaden.



## III. Abschnitt.

## fischgerichte.

- 138. Bariche, blau. Die Bariche werden dicht unter dem Kopf, an der Bauchjeite, 1 cm eingeschnitten, sowie an der unteren Öffnung, aus welcher dann nur der Darm herausgezogen wird. Run eine Stunde vor dem Anrichten Wasser aufgesetzt mit Zwiebeln, Lorbeerblatt und Gewürz nebst der nötigen Menge Salz, 1/2 Stunde vor dem Anrichten die Barsche hineingelegt und langsam weich kochen lassen. Alsdann mit Meerrettig, roher Stichenbutter und dem Fischwasser in einer Saucière zu Tisch gegeben.
- 139. Bariche, gestobt. Man ichuppt die Bariche, fürzt beren Flossen und nimmt sie aus, thut aber die Leber wieder in das Innere. Dann salzt man sie leicht. Währenddessen kocht man Zwiedeln, Lorbeerblatt und Gewürz in Wasser aus, rührt Butter und Mehl weiß aus, giebt gehackte Petersilie nebst dem durchgeseichten Fischwasser dazu, verkocht es zu einer nicht zu dicken Sauce, legt die Bariche in eine Pfanne, giebt die Sauce darüber und läst die Fische darin zugedeckt weich stoben. Setzt die Bariche augerichtet, die Sauce, wenn nötig noch etwas verdickt, von Salz und Psesser, alsdann die Barsche damit maskiert und der Rest beigegeben. Mit gestobten Kartosseln (siehe Kartosseln) zu Tisch gegeben.
- 140. Gebadene Bariche. Hierzu werden die Bariche wie alle anderen Fische geschuppt, der Bauch halb ausgeschnitten, ausgenommen bis auf die Leber, gewaschen, auf seder Seite 3 mal leicht eingekerbt, damit das Salz besser hineinziehen kann, und leicht gesalzen 2 Stunden bei Seite gestellt. Alsdann werden die Fische

auf ein Tuch gelegt, von beiben Seiten abgetrocknet und mit Mehl bestänbt, angeklopft, in Eiweiß und Semmel paniert, in einer reichlichen Menge Butter gebraten und mit dem Rest der Butter und Citronensechstel belegt zu Tisch gegeben. Man giebt auch eine Kapernsauce, Sarbellensauce oder Remoladensauce bazu.

- 141. Bariche mit Remoladensauce. Die Bariche werden in Baffer weich gekocht, von der haut mit den Schuppen und Flossen befreit, und alsdann mit gallertartigem Aspic, zwischen welchem man etwas gehackte Petersilie gethan hat, überstrichen. So pflegt man sie auf einer länglichen Schüffel anzurichten und mit Petersilie zu garnieren. Man giebt hierzu gern eine Remoladensauce.
- 142. Kaulbariche. Die Kaulbariche werden ebenjo bereitet wie die Bariche, meistens giebt man sie aber au naturelle gekocht.
- 143. Schleie, gefocht. Nachdem ber Fisch tüchtig mit grobem Salz abgerieben, um ben Schleim zu entfernen, wird er sauber geschuppt, ausgenommen und gewaschen. Alsbann in ben verschiebenen Zubereitungsarten gegeben, wie bei ben Barschen und ben Brachsen angegeben.
- 144. Karauichen. Die Karauschen werden, nachdem sie geschuppt, ausgenommen und gewaschen sind, ebenso gekocht und gebraten, wie bei den Barschen angegeben ist. Zedoch ist es gut, wenn man dieselben, salls sie gekocht werden sollen, erst einmal in kochendem Wasser abblanchiert, damit sich der moorige Geschmack, mit dem sie oft behaftet sind, giebt. Es ist dies hauptsächlich der Fall, wenn sie aus sehr diem Wasser gefangen sind.
- 145. Frikasee von hecht. Bu einem gut gereinigten, geschuppten und in Stücke geschnittenen hecht von ungefähr 1½ bis 2 Kilogr., den man in eine Kasserolle legt, thut man 125 Gr. frische Butter, ¼ Liter Weißwein, 5 seingewiegte Sarbellen, einige Citronenscheiben ohne Kerne, nebst etwas Salz, bestreut den Fisch mit gestoßener Semmel, läßt ihn fest zugedeckt bei gelinder hike dämpsen, bis er weich ist. Berrührt die Sauce mit einigen Eplösseln saurer Sahne und richtet das Frikasse in einem Kartossel- oder Reisrand an.
- 146. Schuffelhecht. Ginen ausgenommenen und gewaschenen Becht ichneibet man in 4 cm lange Stude, tocht ihn mit Lorbeer-

blättern, Gewürz und Zwiebeln weich; läßt ihn erkalten und löft ihn aus Haut und Gräten. Juzwischen läßt man die Fischbouillon um die Hälfte einziehen, passiert Zwiebeln in Butter mit einem Holzlöffel (35 Gr.) Mehl und giebt die Bouillon dazu, sowie etwas Weißwein, ein Stückhen Gace und 3 gehackte Sardellen, und kocht dies zu einer dicken sehmigen Sauce, an die man einen gehäusten Eplöffel voll Kapern thut, bevor man sie von Salz abschmeckt. Die Fischstücke werden nunmehr auf eine tiefe Schüssel gleichmäßig gelegt, mit der Sauce übergossen, hierauf Parmesaukässe gestreut und einzelne Stückhen Butter darauf gethan. Alsdann wird dem Ganzen im Dsen eine goldgelbe Farbe gegeben. Beim Anrichten garniert man die Schüssel mit Croutons in dreieckiger Form.

- 147. Anl, blan. Der Alal wird abgestreift, ausgenommen, in Stücke geschnitten und gewaschen. Dann wird er, nachdem er gesalzen und Essig über ihn gegossen ist, geschwenkt und stehen lassen. Sine Stunde vor dem Anrichten läßt man ihn in Salzwasser, zu dem man Essig, Wurzelwerk in Scheiben, Lobeerblätter und Gewürz thut, weich ziehen. Dann giebt man ihn vorteilhaft mit Fond und dazu je für sich auf einem Teller zusammen angerichtet, gehacktes Eigelb, Schnittlauch und Estragon.
- 148. Nal in Gelee. Der Aal wird wie in vorstehender Rummer beschrieben gar gemacht, und wenn er erkaltet ist, aus den Gräten gelöst. Zetzt die Brühe entsettet und zum Aspic verwandt, die weitere Behandlung ist dann dieselbe wie bei den Forellen in Rr. 162 angegeben.
- 149. Anl, gebraten. Der Alal wird enthäutet, ausgenommen, in Stücke geschnitten, gewaschen und gesalzen. So bleibt er 2 Stunden lang stehen. Nachdem er abgetrocknet, in Mehl paniert, angeklopst, in Ei und Semmel umgekehrt und langsam in Butter von beiden Seiten gebraten. Meistens als Beilage zu Gemüse verwendet, wird er kurz vor dem Anrichten auf Löschpapier entsettet. Als Schüsselsür sich reiche man eine Remoladensauce extra dazu.
- 150. Filets von Zander a la Moscovite. Der Zander wird ausgeschnitten und in eine mit Butter ausgestrichene und mit Salz und Pfesser ausgestrente Pfanne gelegt, mit etwas Salz und Pfesser überstreut, mit dunner Butter übergossen und mit Citronensaft

beträufelt. Aledann gießt man Weißwein und Bouillon dazu, bededt ben Fiich mit Davier und dunftet ibn im Dien gar. Beim Unrichten garniert man die Schuffel mit Deterfilienftraußen und hummernafen. Allsbann wird eine Farce auf folgende Urt bergeftellt. Gin Bander wird aus den Graten geschnitten. Die eine Salfte Diefes Banbers mird fammt bem Rudarat mit Bouillon ober Nachbouillon ausgekocht. und nachdem fie erfaltet ift, mit der roben Salfte und 2wiebeln fein gewiegt. Cobann wird im Reibstein ein Stud Butter von ber Große eines Enteneies weiß aufgerieben, mit zwei ganzen Giern und einem Gigelb vermifcht. Diefes wird bann mit Salz, Pfeffer, eingeweichter Semmel und weißer Coulissauce mit dem gehadten Fleisch tuchtig durchgerieben und abgeschmeckt. Aus diefer Farce formt man einen Rlog und macht barauf die Probe. Gollte fich die Maffe als gu fest berausstellen, jo thut man noch etwas von der Sauce bingu; follte indeffen der Rloß zu gart fein, fo kommen je nach Befund 1 bis 2 Eigelb oder etwas von der eingeweichten Semmel hinzu. Nachbem man nach ber Probe bie Maffe noch einmal burchgeftrichen hat, werden daraus fleine Rlößchen geformt, in Baffer aufgefocht und gugededt 5 Minuten lang gurudgeftellt. Bernach gieft man fie ab und läßt fie erkalten. Nunmehr ftellt man in einer Kafferolle ein Ragout aus folgendem, Alles zu gleichen Teilen ber: Die vorbeschriebenen Rloge, Champignons, frifche ober ausgewässerte Rrebs. schwänze oder hummerfleifch, abblanchiertes und in Braife weich gefochtes Milchfleisch, sowie fteif gemachte Geflügellebern. Mildfleifches tann man auch in Stude gefchnittene und weich gefochte Geflügelmagen nehmen. Diejes Ragout ftellt man bis furg por dem Anrichten falt. Ingwischen focht man eine Moscovitesauce wie folgt. Gin gutes Stud Butter (125 Gr.) wird mit etwa 21/2 Holzlöffel (100 Gr.) Mehl paffiert, und jodann mit Fifchbouillon, dem Fond der Champignons, 3 gehäuften Eplöffeln voll Parmejankaje und etwas Beiswein gar gefocht. Sobald Dieje Sauce Dick genug ift, wird fie mit dem Gelben von 3 Eiern ablegiert und dann etwa 1/2 Liter faure Sahne und ein ordentliches Stud Butter (30 Gr.) bingu gethan. Nachdem fie mit Citronensaft geschärft ift, wird fie von Salz abgeschmeckt. Mit einem Teil ber Sauce wird bas Ragout verjett und um den Fijch gefüllt. Der Reft ber Sauce wird befonders dazu gegeben.

- 151. Filets von Zander mit Peterfiliensauce legiert. Die Filets, gerade durchgeschuitten, werden in Butter und Weißwein gar gedünstet. Danu richtet man sie auf einem Kartosselsodel auf einer langen Schüssel dergestalt an, daß zwei Reihen Filets nebeneinander liegen. Alsdann garniert man die Fische mit einem Krauze runder Kartosseln, die man mit einem Teil der Sauce hat durchziehen lassen. Die Sauce wird solgendermaßen hergestellt: holländische Sauce wird mit Weißwein, etwas Glace, Petersilie und Fischbouillon abgerührt, recht gelb legiert und der Fisch damit gut mastiert. Man giebt den Rest besonders.
- 152. Gespidter Zander oder Secht. Der Fisch wird, nachtem er abrassert, ausgenommen und gewaschen ist und die Kiemen herausgeschnitten sind, gespickt und dressert. Alsbann wird er in eine mit Butter ausgestrichene Pfanne gelegt und mit der Butter im Ofen gebräunt. Sodann gießt man etwas Weiswein und Bouillon hinzu und läßt ihn darin weich braten, sodaß er ordentlich Farbe hat. Auf langer Schüssel wird der Fisch angerichtet und mit Citrouenscheiben und Petersilie garniert. Man giebt dazu eine kräftige Sardellensauce, zu der man von der Fischbouillon verwandt hat.
- 153. Gebadene Filets von Zander oder Heft. Der Fisch wird abrasiert und aus den Gräten geschnitten. Aus der Hälfte der Fische schneidet man Filets von gleicher aber beliebiger Größe. Man salzt sie ein und läßt sie zwei Stunden stehen. Dann trocknet man die Filets auf einem Tuche ab, bestäubt sie mit Mehl, klopft dies sest, paniert sie mit Eiweiß und Semmel und brät sie auf beiden Seiten goldbraun. Dann bleiben sie die zum Anrichten seiten goldbraun. Dann bleiben sie die zum Anrichten sechsteln und giebt holländische Sauce mit Kapern oder Remoladenjauce dazu.
- 154. Gebacener Zander à la moscovite. Der Zander wird abrasiert, ausgenommen, auf dem Rücken abgehäutet und in zwei Reihen gespickt. Alsdann brät man ihn in einer Psanne 3/4 bis 1 Stunde, salls der Zander über 21/2 Kilogr. wiegt noch länger, im Dsen mit Wurzelwerk in Scheiben, Lorbeerblatt, Gewürz, Butter und Weißwein bei nicht zu starker hitze. Dann richtet man ihn auf einer langen Schüssel an und garniert ihn mit

- Arebsschwänzen, Champignons, Morcheln, Fischsarce-Alößchen und ausgestochenen Kartoffeln (jedes für sich mit Butter und etwas Petersilie geschwenkt). Dazu giebt man eine Moscovite-Sauce, welche mit dem Fischsond abgerührt ist.
- 155. Zander, gestobt. Der Fijch wird aus haut und Gräten und in Stücke geschnitten, wie zum Fricassee. Unn wird er in eine Pjanne einrangiert, welche mit Butter ausgestrichen und mit Salz und Psesser, welche mit Butter ausgestrichen und mit Salz und Psesserblatt, Gewürz und Zwiebeln nebst Bouillon oder Wasser ausgescht, rührt Butter und Mehl weiß auf, giebt etwas Petersilie sowie die Fischbouillon dazu, verrührt Alles zur dunnen sehmigen Sauce, gießt diese über den Fisch und läßt ihn zugedeckt darin weich stoben. Der Fisch angerichtet, die Sauce etwas eingekocht, wenn nötig verdickt, von Salz und Psesser abgeschmeckt, und der Fisch mit einem Teil derselben maskiert und der Rest extra dazu gereicht. Mit gestobten Kartosseln (siehe Kartossel-Abschnitt) gegeben.
- 156. Rarbfen, blan, à la Holstein. Die Karpfen werben vorsichtig ausgenommen, bamit ber Schleim nicht abgeht und bie Galle nicht verlett wird. Run ansgewaschen, in ein Geichirr gelegt. eine Stunde vor bem Unrichten mit Gffig übergoffen, nach einer Biertelftunde umgekehrt, damit fie an beiben Geiten orbentlich blau werden, und 1/2 Stunde vor bem Unrichten in bas tochende Salzmaffer gelegt, in welches man 3 Zwiebeln, ein Corbeerblatt und Bemurg gethan bat; bierin lagt man fie langfam weich gieben. Beim Unrichten werden fie mit langen ober runden Rijchkartoffeln und Peterfilienftraußchen garniert. Die Eingeweibe werden, nachdem man vorsichtig die Galle entfernt hat, gekocht und zum Garnieren der Fifche verwandt. Man pflegt jum Karpfen Sahnenmeerrettig gu geben. Hierzu verrührt man je ein Teil geschlagene Sahne und Meerrettig miteinander, richtet das Ganze erhaben auf einem Teller an und garniert barum einen Rrang von geriebenem Meerrettig. Außerdem tann man jum Karpfen frifche Butter und Fifchwaffer fervieren.
- 157. Rarpfen in Bier. Der Karpfen wird geschuppt, ausgenommen, der Länge nach auseinander geteilt und in 3 Finger breite Duerstreifen geschnitten, eingesalzen und 1 Stunde fortgestellt. Rach-

dem der Fisch abgetrocknet ist, wird er mit etwa 2 Flaschen Dünnbier, 1/2 Flasche bairischem Bier, 6 Zwiebeln, einigen Psessersern und Lorbeerblättern ausgeseht und weich gekocht. Alsdann legt man den Fisch vorsichtig in eine andere Psanne. Zu der gewonnenen Brühe thut man nunmehr 1/2 Flasche Rotwein, etwas Essig, etwas sertige Bratenjus, 2 gestrichene Eslössel Zuder, einige Stüde von der Kruste eines groben Brotes und 10 bis 12 geriebene Psessernüsse. Das Ganze läßt man tüchtig durch- und einkochen. Nachdem die Sauce durchgestrichen, glatt geschlagen und abgeschmeckt ist, wird sie über den Fisch gethan, der in dieser noch einige Minuten gedünstet wird. Beim Anrichten wird der Fisch mit Sauce maskiert; der Rest der letzteren besonders serviert. Man giebt trockene Kartosseln dazu.

- 158. Brachsen in Bier. Derselbe wird ebenso behandelt wie bei dem Karpfen in Bier angegeben. Ift der Brachsen groß, so werden beibe Seiten der Länge nach halb durchgeteilt und hiervon die Stücke abgeschnitten.
- 159. Brachsen, sauer gelocht. Rachdem der Brachsen sauber geschuppt, ausgenommen und gewaschen ift, wird das Rückgrat herausgelöst, jede Seite der Länge nach halbiert und hiervon beliebige Stücke abgeschnitten. Zeht dieselben mit Wasser, Essig, Gewürz, Zwiebeln, Lorbeerblatt und dem nötigen Salz langsam weich gekocht, dann die Stücke vorsichtig herausgenommen und in eine Schüssel gelegt. Die Brühe mit soviel Gelatine verseht, daß sie leicht gallert, wenn sie kalt ist. Dieselbe warm über den Fisch gethan und wenn erkaltet, mit gewöhnlichen Bratkartosseln gegeben. Man kann nach Geschmack auch etwas Zucker zu dem Fend thun.
- 160. Steinbutt (mit holländischer Sauce). Der Steinbutt wird geputzt und ausgenommen. Zu achten ist barauf, daß die in der oberen Haut befindlichen Steine entsernt werden. Nachdem er gesalzen und mit kaltem Basser begossen, wird er, die weiße Seite nach oben, mit Gewürz, Lorbeerblatt und Zwiebeln auf das Feuer gestellt. Sobald das Basser siedet und aller Schaum entsernt ist, wird der Fischkessel abgehoben und auf der Maschine beiseite gestellt, damit der Fisch dort nicht koche, sondern langsam ausziehe. Dadurch wird stärkeres Ausreißen vermieden. Man pflegt den Fisch auf einer Schüssel mit Serviette anzurichten und mit Kartosseln in länglicher oder runder

Horm und Peterfilie zu garnieren und etwas mit ber Sauce zu befüllen, beren Reft man besonders giebt. (Hollandische Sauce siehe Rr. 456 Abichnitt 9.)

- 161. Forellen, blau. Nachdem die Forellen am Kopf ungefähr 4 cm eingeschnitten, werden sie vor der letzten Bauchflosse eingekerbt und der Darm abgezogen. Nun auf einen Deckel gelegt, von beiden Seiten mit Essig besprengt, damit sie recht schön blau werden. Dann wird soviel Wasser, daß sie gut bedeckt sind, mit Zwiebeln, Lorbeerblatt und Gewürz aufgesetzt und pikant von Salz und Essig abgeschmeckt. 1/4 Stunde vor dem Anrichten werden die Forellen in das kochende Wasser gelegt, einmal aufkochen lassen, mit Papier zugedeckt und 1/4 Stunde langsam ziehen lassen. Dann mit Fischwasser und frischer Butter zu Tisch gegeben.
- 162. Forellen in Uspic. Kleine Forellen werden blau abgekocht und kalt werden lassen. Die Brühe wird mit Burzelwerk, Gewürz, Lorbeerblatt nebst einigen Blättern Gelatine versett, mit Essig geschärft, und nachdem man sich durch Probe überzeugt hat, daß der Aspic hält, mit Eiweiß geklärt und klar durch ein Haartuch lausen lassen. Rum in eine tiefe, hübsch gesormte Porzellanschässsel einen halbsingerdicken Boden von Aspic gefüllt und erstarren lassen. Nachdem nun von den Forellen das Rückgrat vorsichtig, so daß sie möglichst ganz wieder zusammengelegt werden können, herausgenommen, indem man vorsichtig mit einem scharfen Messer auf dem Rückgrat lang schneidet, wird der Aspickoden damit belegt, Aspic darüber gegethan und starr werden lassen, wieder Forellen und zuletzt Aspic, so daß sie vollständig bedeckt sind. Recht kalt zu Tisch gegeben und mit einem Kranze von harten Giern und Salatherzehen garniert.
- 163. Lachs auf holländische Art. Dieser wird nur in Salzwasser abgekocht und mit einer holländischen Sauce (siehe Nr. 456) serviert.
- 164. Lachs auf gewöhnliche Art. Der Lachs so zugerichtet wie der nachfolgende und in Salzwasser weich ziehen lassen, hübsch garniert und mit einer der angegebenen Saucen maskiert und der Rest extra dazu gegeben. Hollandische Sauce, Arebssauce, Sardellenoder Austernsauce.

- 165. Lachs mit Sauce von Seemuscheln. Der Lachs wird unter bem Kopf und ber mittleren Bauchstosse aufgeschnitten, mit ber Hand bas ganze Eingeweibe vorsichtig herausgenommen, ohne baß ber Fisch seine Gestalt verliert, alsbann geschnppt, ausgewaschen und 1 bis 2 Stunden vor dem Anrichten je nach Größe gesalzen ausbewahrt. Ann mit kochendem Basser, Salz, in seine Scheiben geschnittenem Burzelwerk, Lorbecrblatt, Gewürz und 1 Flasche gewöhnlichem weißen Bein, so daß er eben bedeckt ist, ausgesetzt und je nach Größe 1 bis 2 Stunden langsam auf dem Fener ziehen lassen. Eine Muschelsauce (siehe Nr. 468) dazu gegeben und mit lang oder rund geschäften, in Salzwasser abgekechten Fischkartosseln garniert, nebst abgekochten Arebsen und grüner Petersilie.
- 166. Lachstotelettes à la Parisienne. Lachs wird als Kotelettes zugerichtet, paniert und mit einem Tomatenpurec, welches mit Glace dick eingekocht ist, überzogen. Zetzt eine Trüffelscheibe oben in der Mitte darauf gelegt, und in ein mit Butter ausgestrichenes Plate à sauté eingerichtet. Kurz vor dem Anrichten im Dsen heiß und gar gemacht und auf einer runden Schüssel mit Kartoffelsockel angerichtet.
  - 167. Lachsforellen. Die Lachsforelle wird ebenjo bereitet wie der Rheinlachs. Doch giebt man fie ihrer Schönheit halber meistens in ihrer ganzen Größe, mit einer hollandischen oder Bearnoise-Sauce (weiße).
  - 168. Rabeljau. Rachdem der Kabeljau eine Stunde gewässert, wird er sauber gemacht, geschuppt und nochmals tüchtig gewaschen. Zetzt der Kopf bandeliert, und der Fisch in einen Fischsesselle gethan, mit kaltem Wasser übergossen, nebst Wurzelwerk, Lorbeerblatt, Iwiebeln und Gewürz langsam zum Kochen gebracht, von Salz abgeschmeckt und an der Seite zurückgestellt, um langsam gar zu werden. Dann mit Fischstartoffeln, einer holländischen, Krebs- oder Sardellensauce zu Tisch gegeben.
- 169. Schellfisch. Der Schellfisch wird ebenjo behandelt und gegeben, wie beim Kabeljau bemerkt. Sollte man ihn schon eingesalzen bekommen, welches öfter geschieht, so wässere man ihn etwas in lauwarmem Wasser und sehe sich beim Kochen mit dem Salzen

vor; jedenfalls gebe man nicht gleich Salz bazu, sondern erft nachbem er einige Minuten gekocht hat.

- 170. Dorich, gelocht. Nachdem der Fijch gereinigt, wird er in Salzwasser mit Zwiebeln, Lorbeerblatt und Gewürz weich gekocht und am besten mit klarer Butter und Salzkartoffeln nebst geriebenem Meerrettig zu Tisch gegeben.
- 171. Dorich, gebraten. Hierzu nimmt man die kleineren Fische, und werden dieselben, nachdem sie gereinigt sind, 1 bis 2 Stunden eingesalzen stehen lassen. Nun abgetrocknet, mit Mehl von beiden Seiten bestäubt, angeklopft, in Gi und Semmel paniert und langsam in reichlich brauner Butter gebacken. Mit Citronenscheiben garniert zu Tisch gegeben.
- 172. Waller oder Wels, gelocht. Der Fijch wird rein ausgenommen und gewaschen, und nachdem er bandeliert, in Salzwaffer mit Burzelwerk, Gewürz, Lorbeerblatt und Zwiebeln langsam weich gefocht. Alsbann mit einer hollandischen Sauce zu Tisch gegeben.
- 173. Beifgling, gelocht oder gebaden. Die Bereitungsart biefes Fifches ift biefelbe wie bei ben Barichen.
- 174. Matrele. Die Makrelen werden, nachdem sie gereinigt sind, am Kopf überbunden und in kochendem Salzwasser 1/4 bis 1/2 Stunde gar ziehen lassen. Dieselben werden mit klarer Butter oder einer Austernsauce zu Tisch gegeben.
- 175. Stör und Sterlet, gelocht. Nachdem der Fisch gereinigt, wobei man die kleinen Schilde aus der Haut herauslösen muß, wird er scharf mit Gewürz, Salz, Essig eingesetzt und weich kochen lassen. Da das Fleisch ziemlich sest, ist es sicherer, ihn 2 bis 2½ Stunden vor dem Anrichten aufzusehen. Eine holländische, Austern- oder Senssauce dazu gegeben, außerdem lange oder runde Fischkartosseln. (Bon dem Nogen dieser Fische wird an Ort und Stelle, nachdem derselbe eingesalzen, der Kaviar bereitet)
- 176. Seezungen, gebaden. Bon ben Seezungen wird bie äußere schwarze, sowie weiße haut abgezogen, oben beim Kopf ausgenommen, gewaschen und ganz ober in schräge Stücke geschnitten, eingesalzen. Alsbann abgetrocknet, mit Mehl bestäubt, in Ei und

Semmel umgekehrt, in goldgelber Farbe von beiden Seiten gebraten und Sitronenvierteln dazu gegeben. Werden die Seezungen ganz gebraten, jo löst man kurz vor dem Anrichten oben das Fleisch von beiden Seiten vom Rückgrat und nachdem man unter jede Seite eine Scheibe fines herbes-Butter oder Sardellenbutter gelegt, legt man das Fleisch langsam wieder darauf, damit die Seezungen in ihrer ursprünglichen Form bleiben und angerichtet werden.

177. Seezungenfilets à la Normandie. Bon 3 bis 4 Stuck Seegungen loft man die Filete, je 4 Stud aus, ungefahr in ber Größe eines Sübnerbrüftchens, thut fie in ein flaches Geichirr und beträufelt fie mit Citronensaft, nachdem man fie leicht gefalzen, und läßt fie fo ungefähr eine Stunde fteben. Bon den Abfällen, und wenn nötig von bem Rleifch einer fleinen Seezunge, wird eine feine Farce bereitet, welche mit Krebsbutter rot gefärbt wirb. Nachbem nun die Filets leicht abgetrochnet find, werden fie auf der oberen Seite mefferrudenbid mit ber Farce recht glatt beftrichen und nebeneinander in einer flachen fupferverzinnten Pfanne in flarer Butter eingerichtet, oben mit bunt ausgestochenen Truffelicheiben hübsch garniert, mit feinen Speckicheiben belegt und mit einer gebutterten Papiericheibe gugebedt, furg por bem Anrichten circa 1/4 Stunde im Dien gar gemacht. Auf einer nicht zu flachen Schuffel im Rrange angerichtet und ein gut bereitetes Champignonspuree in die Mitte gethan. Etwas Glace, womit ber Fijchfond verkocht ift, ertra bagu gegeben.

178. Fischtotelettes. Nachdem ein Fisch von ungefähr 1½ Kilogr. ausgeschnitten, wird die eine Hälfte und das Mückgrat in Salzwasser mit Zwiedeln, Gewürz und Lorbeerblatt weich gekocht, alsdann kalt werden lassen und mit den Zwiedeln und der rohen Hälfte sein gewiegt. Zest ein eigroßes Stück Butter (40 Gr.) im Reibstein ausgerieden mit 2 ganzen und 2 gelben Ciern, etwas Salz und Psesser. Dann das Fischsclich, sowie halb soviel eingeweichten Semmel und etwas weiße Coulissauce dazu, wieder tüchtig durchgerieden, von Salz und Psesser abgeschmeckt, eine Probe gemacht, und wenn zu lose 1 gelbes Ei und etwas Semmel dazu; wenn zu sest, etwas Coulissauce dazu gethan und durch ein Sieb gestrichen. Zett auf ein mit Mehl bestreutes Brett gelegt und ein Wulft

kotelettenartig davon dressiert, in kochendes Salzwasser gethan, aufkochen lassen und zurückgestellt; 10 Minuten zugedeckt darin stehen
lassen. Nun ½ Stunde in kaltes Wasser gelegt, herausgenommen,
auf ein Tuch gelegt und bis kurz vor dem Gebrauch in den Keller
gestellt. Nachdem nun die Koteletten gut ½ cm dick davon abgeschnitten, werden sie dressiert, mit Salz und Psesser gewürzt, paniert
und in schöner Farbe von beiden Seiten gebraten. Als Beilage zu
Blumenkohl gegeben.

- 179. Fischfricasse mit holländischer Sauce. Rachdem der Fisch aus den Gräten und der haut geschnitten, wird er der Länge nach durchgeteilt und hieraus gut singerlange Stücke geschnitten. Zetz eine Psanne mit Butter weiß ausgestrichen und sein mit Salz und Psesser ausgesprengt, der Fisch hineingethan, Beißwein und Basser darunter gegossen, ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt und im Dsen gar gedünstet. Die Gräten mit Basser, Gewürz, Zwiebeln, Lorbeerblatt und Salz ausgesocht und durch ein Sieb gegossen. Nun eine holländische Sauce gesocht, Butter und Mehl passert, die Fischbrühe dazu gegossen, einkochen lassen, mit 4 gelben Eiern ablegiert, etwas Sardellenbutter sowie den Fond von den Fischen dazu und von Salz abgeschmeckt. Nachdem die Fischstücke angerichtet, werden sie mit einem Teil der Sauce ertra beigegeben.
- 180. Fiich = Croquetten. Rachdem man zu gleichen Teilen Fischfarce (fiehe Fischfetelettes), Rinderzunge und Champignons in kleine Würfel geschnitten, bereitet man eine Sauce von Bouillon, in welche die Fischgräten gekocht sind, passiert Butter und Mehl, giebt die Bouillon, ein Stück Glace, den Champignonssond und 5½ Blätter (gut 10 Gr.) Gelatine dazu, legiert sie mit 6 gelben Giern ab, setzt das Ragout zusammen, formt es, nachdem es erkaltet, paniert es zweimal in Ei und Semmel, und backt sie in Schmalz aus. Mit ausgebackener Petersilie garniert.
- 181. Fisch in Muscheln mit Anpernsance. Rachdem ber Fisch ausgenommen, wird er in Stücke geschnitten, gewaschen und in Wasser mit Psessersternern, Zwiebeln, Salz und Lorbeerblatt weich gekocht; herausgenommen, erkalten lassen und in kleine Stücke ausgebrochen. Nun eine Sauce gekocht. Butter und Mehl passiert, bas

inzwischen eingekochte Fischwasser dazu und zu einer sehmigen Sance gekocht, mit 3 gelben Giern ablegiert, die Kapern dazu und nachdem cs von Salz abgeschmeckt und mit dem Fisch versetzt ist, in Muscheln gefüllt, welche auf ein Salzblech gesetzt sind; mit Parmesankäse bestreut, mit kleinen Stückhen Butter belegt und im Ofen in schöner Farbe übergebacken. Auf einer Schüssel mit Serviette angerichtet.

- 182. Fisch au gratin. Eine Form wird mit Butter ausgestrichen und mit Semmel ausgestreut. hierin eine Schichte in Scheiben geschnittene heiße Pellfartoffeln und eine Schichte in Salzwasser abgekochten und in Stücke ausgebrochenen Fisch, welcher mit Bechamellesauce versetzt ist, gelegt; nun so abwechselnd fortgesahren, bis die Form voll ist, zuletzt eine hübsch gelegte Schichte Kartoffeln oben auf gelegt, mit etwas Sauce überstrichen, mit Semmel und Parmesankäse bestreut, kleine Flocken Butter darauf gepflückt und in schöner Farbe im Dsen gebacken.
- 183. Fisch mit Sauerfraut in der Form. Rachdem man ziemlich steife Purcekartosseln bereitet, wird ein Teil davon in eine mit Butter ausgestrichene und mit Semmel ausgestreute Form gethan und rundherum an den Seiten bis zum Rand hoch gestrichen. Zetz eine Schichte Sauerfraut, hierauf eine Schichte in nicht zu kleine Stücke gepflücken Fisch, dann Sanerfraut, Fisch, Sauerfraut und oben einen Finger hoch Purcekartosseln, welche nach den Seiten zu gestrichen werden, so daß Fisch und Sauerfraut ganz in Kartosseln eingehüllt sind. Nun mit Semmel und Parmesankäse bestreut, mit kleinen Pflöcksen Butter belegt und im Dsen gebacken, so daß es nun einen Finger hoch aus der Form hoch aufgeht. Diese Schüssel ist hauptsächlich zu empsehlen, wenn man Neste von Fisch und Sauerfraut stehen hat.
- 184. Soufifé von Fifch. 11/2 Kilogr. Hecht ober Zander werden aus Haut und Gräten geschnitten und mit einem Ei großen Stück Butter (40 Gr.) im Reibstein ober Mörser sein gestoßen. Jeht durch ein grobes Sieb gestrichen und in Eis mit circa 1/2 Ltr. Schlagsahne nach und nach aufgerührt; eine Probe gemacht, welche gut halten muß und alsdann noch 1/4 Ltr. steisgeschlagene Sahne darunter gehoben, pikant von Salz und Psesser abgeschnieckt und in eine gut gebutterte Schleifsteinsorm bis knapp unterm Rand voll

gefüllt, ein passendes gebuttertes Papier darüber gelegt und au-bainmarie 1 Stunde auf der Maschine ziehen lassen. Beim Unrichten gestürzt und mit einer Krebs., Sardellen- oder Kapernsauce maskiert und der Rest der Sauce extra beigegeben.

185. Fifchmajonaife. Nachbem der Fifch (circa 2 Kilogr.) ausgenommen, in Stude geschnitten und gewaschen ift, wird er in Salzwaffer mit Bewurg, 3wiebeln und Lorbeerblatt aufgesett und weich gekocht. Jett herausgenommen, kalt werden laffen, in nicht zu fleine Stude aus Saut und Graten gebrochen und biefe mit Salg, Pfeffer, Effig und DI einmariniert. Babrendbeffen bat man von 3 hartgekochten und 4 gelben roben Gibottern nebft etwas Salz, bem nötigen Provenceöl (circa 1 Weinflasche) und Effig eine Majonaije gerührt, von Genf, Galz, Pfeffer und Gffig abgeschmedt, und einen Teil bavon auf Die Schuffel gethan, eine Schichte Fifch barauf rangiert, eine Schichte Majonaise, eine Schichte Fisch und bas Bange recht egal mit Majonaise überftrichen. Jest unten herum abwechselnd einen Rrang von halbierten, hartgekochten Giern, Salathergen und weißem gehadten Uspic gelegt; über jedes Aspichäufchen eine aufgerollte Sarbelle, in diese hinein eine vom Stein gedrehte Dlive Dben in die Mitte der Schuffel eine Scheibe hartgekochten Gi's, ein Rrang von Rrebsichwänzchen mit ben Spigen nach unten bicht nebeneinander darum garniert, und auf die Mitte ber Gifcheibe ein Säufchen Kaviar gefpritt ober etwas feingehadte rote Beete.

186. Maijcholle. Sind die Maijchollen klein, so werden sie nachgeschuppt, oben beim Kopf ausgenommen, ausgewaschen und 2 Stunden eingesalzen stehen lassen. Alsdann abgetrocknet, von beiben Seiten mit Mehl bestäubt, angeklopft, in Ei und Semmel paniert und in reichlich branner Butter von beiben Seiten gebraten. Sind die Maischollen größer, werden sie ebenso behandelt, nur daß man sie alsdann in schräge Stücke schneidet.

## IV. Abschnitt.

## Erstes fleischgericht nach der Suppe.

- 187. Ronfibeef auf englische Art. Daffelbe wird gebraten, wie im Abschnitt 8 angegeben. Mit geschabtem Meerrettig, welchen man erhält, wenn man sich möglichst gerade und dicke Stangen ausjucht, diese abputzt, wäscht und mit einem Messer, indem man die Stange senkrecht hält, von oben flach herunter schabt und in Folge bessen lange, krause Bändchen erhält, wovon man entweder einen Strich oben gegen den Knochen längs legt, wenn das Roastbeef tranchiert ist, oder an jedem Ende ein ordentliches häuschen, sowie an jeder Seite roh gebratene runde Bratkartosseln (siehe Kartosseln) legt, und Mired Pickes extra dazu reicht oder mit verschiedenem Gemüse garniert und mit der kräftigen Bratenjus maskiert und den Rest extra giebt.
- 188. Rinderfilet mit Gemüsen. Dasselbe nach Abschnitt 8 gebraten; auf einer langen Schüssel eine Bordüre aufgesetzt und ein langer Kartosselsiel in die Mitte der Schüssel gelegt, das Filet von dem dicken Ende in schräge Scheiben tranchiert und auf dem Kartosselssockel angerichtet. Zetzt an jedem Ende runde Bratkartosseln oder ausgebackene Kartosseln gelegt, schräge vis-à-vis an einer Seite Schneidebohnen und an der andern junge grüne Erbsen zur Hälfte, in die anderen beiden Hälften je junge Karotten und frische Morcheln und an jeder Seite in die Mitte von beiden Gemüsen als Scheide einen schrönen, nicht zu großen, in Salzwasser abgekochten, recht weißen Blumenkohlkopf angerichtet. Entweder mit seiner Jus oder mit einer Sauce Moscovite oder Espagnole maskiert und extra gegeben.

- 189. Rinderfilet à la Nostiz. Das Filet wie das vorhergehende gebraten und angerichtet. Alsdann an jedem Ende kleine runde Bratkartoffeln, sowie an den Seiten mit gestobten Champignons, Steinpilzen, Morcheln und von den Steinen abgedrehten und mit einer Sauce Espagnole versetzten recht grünen Oliven garniert, in der Weise, daß sich Champignons und Steinpilze sowie Morcheln und Oliven schräge vis-à-vis befinden. Mit einer kräftigen Jus maskiert und extra beigegeben.
- 190. Rinderfilet à la Neapolitaine. Maccaroni werden in Salzwasser, nachdem sie in  $2\frac{1}{2}$  cm lange Stücke gebrochen sind, weich und klar gekocht, doch so, daß sie noch ziemlich sest bleiben, abgekühlt und auf einen Durchschlag gethan. Wenn dies geschehen, giebt man knapp  $\frac{1}{2}$  soviel in dicke Scheiben geschnittene Trüsseln dazu und versetzt das Gauze mit einer kräftigen Trüsselsauce. Das Filet wie das vorhergehende gebraten und angerichtet, die Maccaroni darum garniert, das Filet mit Trüsselsauce maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 191, Boeuf à la Mode. Das Fleisch wird mit singerdickem Speck, welcher in sein gestoßenen Nelken, weißem und schwarzem Psesser, gehackem Schnittlauch und Petersilie umgekehrt ist, von unten gespickt; dann 8 Tage ordentlich mit Wurzelwerk, Gewürz und Lordeerblatt in Bier eingelegt und jeden Tag umgekehrt. Dann hierin weich geschmort. Die Sauce mit Rotwein, Citronensast, etwas groben Brotkrusten, Psesserblättern und wenn nötig etwas Essign nebst dem Fond, welcher vorher entsettet, sertig gekocht, und nachdem sie durch ein seines Sieb gestrichen, über das Fleisch gestam und nochmals damit durchschmoren lassen. Zeht das Fleisch tranchiert, mit einem Teil der Sauce maskiert und der Rest nebst Kartosselpuree extra dazu gereicht, nachdem erstere von Salz abgeschmeckt. Um besten eignet sich hierzu ein Stück Rindsleisch von 3 bis 4 Kilogr. schwer aus der Klust oder sonst oberen Keule.
- 192. Schmorfleisch. Ein gutes Stück Rindfleisch aus der Reule wird, nachdem einige Bürsel Speck in dasselbe tief hinein gesteckt sind, mit Wasser aufgesetzt, doch nur so viel, daß es zur Sauce genug wird. Nachdem es abgeschäumt, thut man Sellerie,

Mohrrüben, etwas Gewürz, sowie 1 ober 2 Lorbeerblätter und etwas Essig dazu, läßt es darin langsam gar kochen, so daß es recht weich ist. Nun passiert man eine Sauce von Butter, Zwiebeln, Mehl und der noch vorhandenen Brühe, thut ein Glas Rotwein und ein wenig Zucker, schließlich einen Theelössel Kartosselmehl in Wasser flar gequirlt und etwas Kouleur dazu, damit die Sauce recht braun und glänzend aussieht. Darauf wird dieselbe über das Fleisch gegossen, auf gelindem Feuer etwa 1 Stunde mit der Sauce begossen, so daß Fleisch recht glassert aussieht.

- 193. Rinder = Schwanzstück gekocht mit Senfjauce. Ein schönes Schwanzstück von einer jungen Kuh ober Ochsen, 4 Kilogr. schwer, wird als Bouillon aufgesetzt und nachdem es sorgfältig ausgeschäumt, mit 2 gelben Burzeln, 1 Kopf Sellerie, 2 Porree- und 2 Petersilienwurzeln, alles sauber geputzt und gewaschen, versehen, langsam weich gekocht. Kann man es nicht frisch verwenden, sondern an dem Tage nur die Bouillon brauchen, so wird es in den Keller gestellt und an dem betreffenden Tage leicht an den Seiten abgeschält, unten flach geschnitten, daß es schön liegt und in schwach gesalzenem Wasser 1 Stunde durchgekocht oder bis es recht weich, darf aber nicht auseinander fallen. Mit einer Senssaue und Kartoffeln à la maitre d'hôtel zu Tisch gegeben.
- 194. Rinder = Schwanzstill mit Meerrettigsauce. Das Fleisch wird ebenso behandelt, wie das vorhergehende, außerdem werden Butterkartoffeln extra dazu gereicht, sowie schwe Salzgurken und eine von den angegebenen Meerrettigsaucen (siehe Saucen); mit einem Teil davon maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 195. Rindsceisch mit Rosinen und Sardellensauce. Das Fleisch ebenso behandelt, wie das vorhergehende, außerdem trockene Kartoffeln, sowie eine Rosinensauce und außer dieser, da dieselbe nicht Jedermanns Geschmack, eine Sardellensauce dazu gereicht.
- 196. Rinder = Schwanzstift au gratin. Hierzu wird eine Portion Meerrettig, ungefähr 16 dice Stangen, gerieben, mit Nachbenillon und einem guten Stück Butter (30 Gr.) weich und kurz eingekocht, dann von Salz abgeschmeckt. Pureekartosseln werden behandelt wie gewöhnlich, aber so steif gelassen, daß man sie mit der

Hand regieren kann, auch 2 gelbe Eier dazu gerührt. Man bereitet nun auf einer Schüssel nach der Breite des Schwanzstücks eine Unterlage von dem Kartoffelpuree, legt das geschnittene Fleisch darauf und umgiebt es rundherum mit dem Kartoffelpuree. Zetzt obenauf Meerrettig und hierauf oben das Ganze mit den Kartoffeln überzogen, so daß es wie ein langes großes Brot aussieht, nun mit geröstetem Semmel (wie zu Krammetsvögeln) überstrichen und heiß gestellt, jedoch nicht so, daß es Farbe bekommt, aber durch und durch heiß ist. Eine Cornichonssauce ertra dazu gereicht.

- 197. Rinder = Schwanzstüd auf andere Art. Hierzu wird eine Portion Meerrettig gerieben, wie im Borhergehenden angegeben, mit Nachbouillon und einem guten Stück Butter (30 Gr.) weich und kurz eingekocht, dann von Salz abgeschmeckt. Purcekartosseln werden behandelt wie gewöhnlich aber sehr steif gelassen und keine Milch dazu gegossen, so daß man sie mit der Hand regieren kann. Zetzt gelbe Eier, 4 gehäuste Eßlössel voll Parmesankäse, gut die Hälst von dem gekochten Meerrettig und ein gutes Stück Butter (40 Gr.) dazu gerührt, von Salz abgeschmeckt und wie das Vorhergehende vollendet.
- 198. Frische Ochsenzunge mit Rosinensance. Bon einer Ochsen- oder Rinderzunge wird der Schlund abgelöst und einmal die Zunge abblanchiert, alsdann mit Wurzelwerk, Gewürz, Salz und Lorbeerblatt nebst halb Bouillon und halb Wasser in ein Geschirr gethan und darin weich gekocht, herausgenommen, die haut abgezogen, sauber beschnitten und in ein reines Geschirr zurückgestellt. Währendbessen hat man das Fett von dem Fond abgeschöpft und letzteren mit einer Rosinensauce (siehe Saucen) kurz gekocht, mit etwas Citronensaft geschärft über die Zunge gethan und zusammen heiß werden lassen. Beim Aurichten die Zunge quer herüber tranchiert und mit einem Teil der Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 199. Rinderzunge, gewöfelt. Nachdem eine Rinderzunge 3 bis 4 Wochen in Zuderlake gelegen hat, wird sie am Abend vorher eingewässert und am nächsten Tage mit frischem Wasser, etwas guter Bouillon, Gewürz, Lorbeerblatt, Salz weich gekocht und wie die vorhergehende weiter behandelt. Werden die Zungen gekauft, so sieht man barnach, daß sie schich dabei aber eine seine, zarte Haut

haben. Gine Truffel-, Madeira-Sauce, Espagnole- oder Cornichousfauce dazu gegeben; oder kalt werden lassen, indem man sie zwischen 2 Bretter legt und als kalte Beilage zu Rosenkohl, Erbsen oder Spinat giebt.

- 200. Rinderbrust, gepötelt und gefocht. Eine Ninderbrust, welche 3 bis 4 Wochen in Zuckerlake gelegen hat, wird am Abend vorher lang eingewässert, am nächsten Worgen mit frischem Wasser aufgesett und darin weich kochen lassen. Nachdem sie num herausgenommen und beinahe erkaltet ist, wird dieselbe vom Knochen abgelöst, sauber zugeschnitten und in dem entsetteten Wasser heiß gestellt. Beim Anrichten tranchiert und auf einem Kartosselbed mit Randschüssel angerichtet und entweder mit Zus maskiert und ertra beigegeben sowie Bechamellekartosseln darum angerichtet oder runde Bratkartosseln darum garniert, mit Zus maskiert und ertra beigegeben und außerdem noch ertra eine Orangenmerrettigsauce (siehe Saucen) dazu gereicht. Auch giebt man vielsach Erbspuree, Weißbohnenpuree, Sauerkraut und Maronen dazu.
- 201. Kalbsrüden à la Jardinière. Der Rücken gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben und entweder auf dem Knochen, wenn die Schüffel so groß oder mit Rand, und die beiden Filets auf langem Kartoffelsokel angerichtet. Mit verschiedenem Gemüse, als Schneidebohnen, Erbsen, kleinen Karotten, Rosenkohl, Bratkartoffeln und Blumenkohl garniert, wobei man darauf achtet, daß zwischen je 2 grünen Gemüsen je ein weißes oder rotes Gemüse angerichtet wird. Hübsch macht es sich, wenn man oben auf dem Rücken, in der Mitte längs, schöne rote, gar gemachte Tomaten legt.
- 202. Kalbsrüden mit Maccaroni und Tomatenjauce. Der Rüden wie ber vorhergehende fertig gestellt und angerichtet und darum Maccaroni mit Tomatenjauce im Kranze gefüllt (siehe Gemüscabschnitt), sowie ber Rüden mit Tomatensauce maskiert und der Rest ber Sauce extra beigegeben.
- 203. Kalbörüden mit Pomeranzensauce. Der Rüden recht braunglänzend gebraten und nachdem er tranchiert mit seinem Knochen auf eine lange Schüffel gelegt, an beiben Seiten runde oder lang ausgebohrte roh gebratene Kartoffeln angerichtet und mit einer

Pomeranzensauce maskiert und ber Rest berjelben extra beigegeben. Auch giebt man Brechspargel mit hollandischer Sauce extra bazu.

- 204. Kalbsnierenbraten à la Perigord. Ein schöner Kalbsrücken wird sorgfältig in der Mitte des Nückgrates längs geteilt, die Rippenkochen ausgelöst, der Lappen untergerollt und angenäht, womöglich im Bacosen in lichtbrauner Farbe gebraten. Nachdem er tranchiert, an den Seiten ein Nagont Tortue (von weich braisiertem Ochsengaumen, Kredsschwänzen, Trüffeln, Champignons und Farceklöhen mit einer Sauce Tortue versehl) gefüllt, an den Enden große runde Bratkartosseln gethan und mit sehr kräftiger Trüffelsauce maßkiert und der Rest extra dazu gereicht.
- 205. Kalbsfricandeaux und Reule. Beide werden fertig gestellt und gebraten, wie es im Abschnitt 8 angegeben ist. Sonst ist die Behandlung dieselbe wie beim Rücken, kann aber auch mit jedem beliebigen Gemuse gegeben werden.
- 206. Kalberuden, Keule oder Fricandenux mit Bechamellefauce. Dasselbe gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben. Mit recht fräftiger Jus maskiert und beigegeben, sowie kleine runde Bratkartosseln darum angerichtet, außerdem wird eine Bechamellesauce extra dazu gereicht.
- 207. Hammelrüden. Der hammelrüden gebraten, wie im Abschnitt 8 angegeben. Dben mit geschabtem Meerrettig (siehe Nr. 187) garniert und mit geschmorten Gurken, Teltower Rübchen und ausgebackenen Purcekartosseln garniert, letztere an beiden Enden und das Gemüse je an einer Seite.
- 208. Sammelfeule, geschmort. Dieselbe wird geschmort wie im Abschnitt 8 angegeben und mit Brechbohnen und trockenen Kartoffeln, ober Karotten mit Butterkartoffeln, geschmorten Gurken mit Kartoffelpuree ober Schneidebohnen und Kartoffelpuree gegeben. Auch richtet man weiße Bohnen auf einer runden Schüssel an und giebt einen Kranz Schneidebohnen darum, reicht dann aber keine Kartoffeln dazu. Die Hammelkeule mit ihrer Jus maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 209. Sammelblatt en ballon. Man schneibet bas hammelblatt so groß wie möglich, löst ben Knochen bis zum ersten Gelenk aus, ohne bie haut zu verletzen, spickt bas Fleisch auf ber einen Seite

mit seinen Speckfäden, die man in Salz und gestoßenen Gewürzen gewälzt hat und schnürt das Blatt mittelst einer Dressiernadel und Bindsaden zu einer hübschen runden Form zusammen. Herauf legt man es in ein passendes Geschirr, fügt einige Zwiebeln, Wurzelwerk, ein Lorbeerblatt, ein garniertes Bouquet, Salz und Gewürz hinzu, gießt etwas Bouillon oder Wasser auf und läßt das Blatt 2½ bis 3 Stunden gar dämpsen und zulest in der kurz eingekochten Fleischbrühe recht schön glacieren. Das Blatt wird nun in dünne Duerscheiben geschnitten und in seiner vorigen Gestalt wieder angerichtet. Die Brühe entsettet man, rührt sie mit etwas Jus oder Bouillon los, gießt sie durch ein Sieb und macht sie mit ein paar Lösseln brauner Sauce oder Kartosselmehl sehmig.

- 210. Weftphälifder oder Brager Schinken. Gin ober amei, je nach ber Versonengahl, Weftphälische ober Prager Schinken von 4 bis 41/2 Kilogr. wird am Abend vorher lang eingewässert, am andern Morgen mit frischem Wasser aufgesett, sowie etwas Burgel. werk, Lorbeerblatt und Pfefferkörnern und langfam weich gieben laffen, wozu 3 bis 4 Stunden erforderlich. Bett herausgenommen und erfalten laffen. Rachdem bies geschehen, wird die obere Saut entfernt und mit ber Fettseite nach unten in ein längliches Geschirr gelegt. Der Schinken, nachbem er fauber beschnitten, barauf gelegt. 1/2 Flasche Madeira sowie 1/2 Flasche Rotwein darunter gegoffen, oben mit Buder leicht beftaubt und feft gugebedt im Dfen 11/2 bis 2 Stunden dunften laffen, worauf man gulett ben Dedel entfernt und den Schinken hubiche Farbe nehmen läßt. Der Fond wird, nachdem er entfettet, mit einer fraftigen Sauce Espagnole verkocht und ber Schinken bamit, nachbem er angerichtet, maskiert und extra beigegeben, fowie entweder mit verschiedenem Gemuje, oder glafierten Zwiebeln, Maccaroni oder Sauerkraut, Erbspuree und kleinen runden Bratfartoffeln garniert.
- 211. Schweinsfarree mit Sauerfraut. Das Karree gebraten und behandelt wie im Abschnitt 8 angegeben ist. Alsdaun Jus extra dazu gegeben sowie Sauerfraut und Kartoffelpuree oder nur Erbspuree oder Weißbohnenpuree dazu gereicht.
- 212. Edweinsmürbebraten. In einem Geschirr macht man Butter braun, schiebt die Filete, nachdem fie gewaschen, zusammen

und legt sie in die Butter, so daß die Hautseite nach unten kommt. Einige Zwiebeln, worin mehrere Nelken gesteckt sind, dazu gethan und im Ofen 1 bis 11/4. Stunde gebraten, indem man nach und nach 1 Weinstacke voll Schwachbier darunter gießt. Jeht die Filets angerichtet, der Fond eutsettet und mit einer einsachen Bratenjus oder braunen Sauce recht sehmig verkocht. Nachdem sie nun durch ein Sieb gestrichen, werden die Filets damit maskiert und der Nest extra dazu gegeben. Nur mit trockenen Kartosseln, oder wie zum Schweinskarree mit Sauerkraut und Purce, sonst Erbs- oder Weißbohnenpurce zu Tisch gegeben.

- 213. Kaffeler Rippespeer. Dasselbe gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben und bazu Sauerkraut, Erbspurce, Bohnen ober Maronenpurce nebst Kartoffelpurce bazu gereicht.
- 214. Schweinsrippenbraten, gefüllt. Bird gang so bereitet wie im Abschnitt 8 angegeben.
- 215. Wildidweineriiden, fruftiert. Gin Wildidweineruden wird von ber feinen Saut, welche auf bem Fett fitt, befreit, mit Salz bestäubt in ein längliches Beichirr gelegt, mit Burgelwerk, Lorbeerblatt und Gewurg nebst Bouillonfett und Nachbouillon, sowie einer Flasche Rotwein und etwas Effig überftreut und begoffen, fo, daß er bedeckt ift und hierin weich gebünftet. 1/2 Stunde vorher, bevor er weich ift, schmedt man die Braife von Salz ab und läßt ihn nun bie angegebene Beit bamit burchbunften. Jest herausgenommen und falt geftellt. beffen hat man in einer Rafferolle eirea 125 Gr. Butter bunn werben laffen, giebt bas nötige geriebene Schwarzbrot bagu, etwas Zimmtzuder, einige gehäufte Eflöffel feinen Buder und foviel Rotwein, daß es fich warm zu einem leichten Teig aufammenarbeiten läßt, löft Die Filets an jeder Seite vom Ruden ab, bestreicht diese mit Gigelb und legt von ber Brotmaffe 1 cm bid gleichmäßig auf, trauchiert bie Filets und legt fie gleichmäßig auf ben Anochen wieder auf, beftreut bas Gange leicht mit Buder, legt ben Ruden in ein Geschirr, giebt etwas Fond barunter und ftellt ihn in ben Dfen, fo, bag er binnen 1/2 Stunde gut beiß burchwarmt, alstann auf einer langen Schuffel angerichtet und eine beiße Ririch- ober Simbeerfauce, woran ein Schuf Jamaita - Rum (fiehe Saucen) fommt, an ber Seite langs gefüllt, boch nicht barüber und ber Reft extra beigegeben. Much

fann man kleine runde Bratkartoffeln bagu reichen, boch ift bies Geschmadsfache.

- 216. Wildschweinsteule, frustiert. Wird ebenso gar gemacht wie ber Rücken, alsdann die obere Hälfte abgelöft, frustiert, geschnitten und nachdem die Keule zusammengelegt, angewärmt. Ebensalls eine von den vorstehenden Saucen dazugereicht. Oder die Keule gebraten, wenn gar, mit geriebenem Semnel überstreut und im Ofen Farbe nehmen lassen, alsdann tranchiert und mit der losgerührten sertigen Jus zu Tisch gegeben. Sehr gut schmecken hierzu Schmerfoll und trockene Kartosseln.
- 217. Wildschweinsblatt mit der Kruste. Ein oder zwei Bilbschweinsblätter werden ausgelöst, das heißt von unten der Länge nach aufgeschnitten und der Knochen, ohne die obere Fläche zu verletzen, herausgelöst, alsdann der Länge nach sest zusammengerollt und bandeliert. Nun in der Weise weich gedünstet, wie beim Wildschweinsrücken angegeben, aber ohne Rotwein und scharf säuerlich von Essig und von Salz abgeschmeckt. Wenn weich, kalt gestellt, alsdann das Band abgelöst, von unten egal geschnitten, mit Eigelb überpinselt und singerdick mit der groben Brotmasse gleichmäßig eingehüllt, so daß sebes wie ein langes Brot aussieht. Zetzt geschnitten, indem man das Messer jedesmal in kochendes Wasser steckt, auf einer langen Schüssel angerichtet, mit Zucker bestäubt, etwas von der Bouillon darunter gefüllt und im Osen heiß werden lassen. Eine Obstjauce siehe Wildschweinsrücken) dazu gereicht.
- 218. Geräucherte Bratwurft mit Sauerfraut und Purce. Ein oder zwei Bratwürste werden, nachdem sie 8 bis 14 Tage im Rauch gehängt, 10 Minuten in heißes Wasser gelegt, alsdann das Band abgelöst, gleichmäßig gestrichen und trocken in einer Psanne warm gestellt, sodaß sie beim Anrichten heiß sind, doch darf nicht zweiel Fett austreiben. Beim Anrichten in 3 cm lange, schräge Stücke geschnitten und im Kranze um das angerichtete Sauerkraut gelegt, sowie Kartosselvuree extra dazu gereicht.
- 219. Bratwurft mit Erbspurce. Die Wurft behandelt wie im Borhergehenden angegeben und im Kranze aufrechtstehend auf dem Erbspurce angerichtet. In der Mitte eine Grube gemacht und geröstete

Zwiebeln hineingefüllt. Dieselben werden bereitet, indem man in Würfel 1/2 cm groß geschnittenen Speck unter fortwährendem Hinund Herrühren in der Pfanne gelblich werden läßt, giebt alsdann gut soviel in ebenso große Würfel geschnittene Zwiebeln dazu und röstet dies unter fortwährendem Rühren hellbraun, indem man die äußeren immer nach der Mitte hinein rührt, damit es recht gleichmäßig Farbe bekommt, schüttet es schnell in eine Kasserolle um, setzt diese rasch in kaltes Wasser, und wenn die Suppe sort geholt wird, au - bainmarie gestellt, damit es wieder heiß wird. Statt der Bratwurst kann man auch gepökelte Schweinsrippen extra dazu geben, nachdem dieselben lang in Wasser weich gekocht sind.

- 220. Spidgans mit weißen Bohnen. Gine schön geräucherte Spickbruft wird vom Knochen abgelöst und in schöne Scheiben tranchiert, alsbann auf einer langen Schüssel mit Manschette angerichtet und weiße Bohnen als Gemüse ertra bazu gereicht.
- 221. Rotwildruden, Reule oder Fricandeaux. Dasselbe hergerichtet und gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben, alsdann wie folgt gegeben:
  - 222. Rotwildriiden mit Gemijen à la Jardinière.
- 223. Notwildruden mit Sanerfraut, Steinpilzen und Bratfartoffeln. Die Bratfartoffeln an jeder Seite, das Sauerkraut im Aranze auf einer runden Schüffel extra angerichtet und die Steinpilze in die Mitte gethan.
- 224. Notwildriiden mit Raviar und Bratfartoffeln. Die Kartoffeln an jeder Seite, der Kaviar extra auf einer Glas- oder Porzellanschale augerichtet und mit kranser Petersilie und Citronensechstel (halbiert) garniert.
  - 225. Rotwild mit jungen Erbien und Bratfartoffeln.
  - 226. Rotwild mit Blumenfohl und Bratfartoffeln.
- 227. Notwild mit Bred; oder Stangenspargel nebst Bratfartoffeln.
- 228. Rotwild mit Teltower Rübchen, Maronen und trodenen Kartoffeln. Die Rübchen auf einer runden Schüffel und

bie Maronen im Rrange barum angerichtet. Die trodenen Kartoffeln auf einer runden Schuffel extra.

- 229. Damwildruden, Renle oder Fricandeaux. Die Bereitungsart ift bieselbe wie beim Rotwild.
- 230. Damwildziemer, fruftiert. Sierzu fcneibet man in der Breite des Rudens und 1 Finger breit unterhalb des runden Anochens, welcher in ber Reule fitt und von der Schaufel begrengt wird, quer beide Reulen durch, fodag an dem hinterziemer 2/3 ber Reule daran bleibt, löft das Fleisch an jeder Ceite vorsichtig vom Knochen ab, rollt es ber Länge nach fest zusammen und bandeliert Bett gewaschen und in ein Geschirr mit Calz, Effig, Burgelwert, Lorbeerblatt, Gewürz und Waffer angesetzt und barin, nachdem es icharf von Salz und Effig abgeschmedt ift, weich gekocht und jest jo in dem Fond 4 bis 6 Tage in den Reller geftellt, damit es recht durchzieht. Un dem Tage, wo es gebraucht werden foll, wird es vorsichtig berausgehoben, einen Moment in einer Pfanne in die Bratröhre geftellt, daß ber Fond abichmilgt, unten egal geschnitten, nachdem das Band entfernt ift und nachdem es mit Eigelb beftrichen, vollendet und zu Tifch gegeben, wie es bei ben Wildschweinsblättern angegeben ift. Bu bemerken ift noch, bag biergu ein recht feifter Schaufler genommen werben muß. Sat man nur bis 12 Perfonen, fo hat man an einer Seite bes Biemers genug, im Rotfall kann man auch an jeder Seite noch 2 bis 3 Finger breit vom Ruden mit baran ichneiben.
- 231. Sirich= oder Wildsleisch=Rouladen, sauer eingekocht. Entweder die Blätter, Bruft oder der Hals werden ausgeknöchelt, zusammengewickelt und bandeliert. Jest ebenso gar gemacht wie das Borhergehende. Nachdem dies geschehen und es kalt ist, wird das Fleisch herausgehoben, das Band entfernt und davon 1 cm dickscheiben geschnitten, welche in ein Geschirr nebeneinander einrangiert werden. Jest der Fond entsettet, mit der nötigen Gelatine versett, welches man durch Probe feststellt und das Ganze mit 6 bis 10 frischen Eiweiß geklärt, auf einer Serviette, welche auf den Stuhlbeinen sestgebunden wird, geschüttet und recht klar durchlausen lassen, indem man so oft mit dem untergesetten Geschirr wechselt und wieder oben zugießt, bis es ganz klar durchläuft. Nachdem dies geschehen,

füllt man es nach und nach über die Rouladen und läßt es alsdann starr werden, doch darf der Aspic nur eben gelieren.

- 232. Rehrüden oder =Reule. Die Bereitung ift bieselbe wie beim Rotwild angegeben, außerbem giebt man es noch als:
- 233. Rehruden oder =Reule mit Rottohl, Bureefartoffeln und gefcmorten Aufeln.
  - 234. Reh mit Schmorfohl und trodenen Rartoffeln.
  - 235. Reh mit Sauerfrant und Erbsburce.
  - 236. Reh mit Schneidebohnen und Burcefartoffeln.
  - 237. Safe mit Rottohl, Apfeln und Rartoffelpuree.
  - 238. Saje mit Schmorfohl und trodenen Kartoffeln.
  - 239. Safe mit Maronenpuree.
- 240. Hase mit Teltower Rübchen und trodenen Kartoffeln. Bei allen diesen Gerichten wird der Hase gebraten, wie im Abschnitt 8 angegeben und mit seiner Jus ohne Sahne zu Tisch gegeben. Gemüse und Kartoffeln, jedes für sich angerichtet, dazu gereicht.
- 241. Safenpfeffer. Gin alter Safe wird fauber ausgenommen und gemaschen, bas Blut mit etwas Gifig verrührt gurudgeftellt. Rest ber Safe in icone Stude geteilt und in eine mit Speckbarben ausgelegte Rafferolle gelegt, nebst Berg und Leber; mit Burgelwerk, Lorbeerblatt, Gewurg, Zwiebeln, Nachbouillon, 1/2 Flaiche Rotwein und Salg 3/4 weich gedünftet, Die Stude in ein anderes Befchirr fauber einrangiert. Der Fond entfettet, Mehl in brauner Butter paffiert, mit dem Fond abgerührt, schwach von Salz abgeschmedt und gu einer sehmigen Sauce verkocht, welche von Schaum und Fett befreit, mit 1 Glas Madeira, etwas Citronenfaft und Capennepfeffer gewürzt, mit etwas von dem Blut legiert und burch ein feines Sieb über die Safenftude geftrichen wird, einige fleine Champignons fowie fleine Perlzwiebeln dazu gethan und das Fleisch hierin recht weich geschmort. Sett endailtig nachgeschmedt und entweder in einer runden Schüffel recht erhaben angerichtet und mit Croutons garniert, ober in einem Blätterteig ober Reisrand.

- 242. Kaninchen. Die Bereitungsart ist dieselbe wie beim Sasen. Sehr zu empschlen ist, daß dieselben 24 Stunden vor dem Gebrauche, nachdem sie ausgeweidet und das Fell abgestreift ist, in saure Milch gelegt werden.
- 243. Krammetsvögel. Man giebt dieselben als ersted Fleischgericht, indem man dieselben brät wie im Abschnitt 8 angegeben, ohne geröstete Semmel darüber zu than, und maskiert sie mit ihrer Jus und giebt extra welche dazu. So kommen sie als:
- 244. Arammetsvögel mit Notfohl, Apfeln und Burces fartoffeln.
- 245. Krammetsbögel mit Schmorfohl und trodenen Kartoffeln.
  - 246. Rebhuhu mit Rottohl, Apfeln und Burcefartoffeln.
  - 247. Rebhuhn mit Schmorfohl und trodenen Rartoffeln.
- 248. Rebhuhu mit Sauerfraut und Purcelartoffeln. Bei allen biefen wird das Rebhuhn gebraten, wie im Abschuitt 8 angegeben, Gemüse sowie Kartoffeln extra dazu gereicht.
- 249. Saselhühner. Dieselben werden ebenso bereitet wie das Rebhuhn.
- 250. Schnepfen mit Trüffeln. Bier recht feiste Schnepfen werden sanber gemacht wie zum Braten, ausgenommen, der Magen entsernt und das Eingeweide mit dem Absall von 12 bis 14 schön rund geschälten Trüffeln, zwei Zwiebeln, ½ soviel Speck wie Eingeweide, ⅓ Theelöffel Schnittlauch und ebensoviel Estragon sein gewiegt, von Salz abgeschmeckt, leicht auf der Maschine gedünstet und in die Schnepfen verteilt, zugenäht, dressert, mit Speck überbunden und eine Stunde im Osen gebraten. Alsdann auf einer runden Schüssel, nachdem sie tranchiert, mit dem Kopsende nach außen, angerichtet, die Trüffeln, welche mit etwas Rotwein und Madeira heiß gemacht sind, in der Mitte und dazwischen angerichtet. Die Jusentsettet und mit dem Trüffelsond und brauner Sauce zu einer frästigen Jus verkocht, mit etwas Glace versetzt und die Schnepfen damit maskiert und der Rest extra beigegeben.

- 251. Wachteln mit Leipziger Allerlei. Die Wachteln gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben und auf einer runden Schüffel, im Kranze mit dem Kopsende nach außen, augerichtet. In der Mitte das Gemüse, welches nur mit Butter, etwas gehackter Petersilie und Salz durchgeschwenkt wird, recht erhaben angerichtet und die Wachteln mit einer kräftigen braunen Sauce, welche mit der Bratenjus sowie einem Stück Glace verseht ist, maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 252. Fasan mit Sauerkraut und Purce. Zwei Fasanen werden wie im Abschnitt 8 angegeben sertiggestellt und ½ Stunde gebraten, alsdann zu dem Sauerkraut gelegt, sest zugedeckt und vollends darin weich dünsten lassen. Zeht die Fasanen tranchiert und auf einer langen, bordierten Schüssel angerichtet, kräftige braune Sauce mit der Jus losgerührt, nachdem dieselbe entsettet. Das Kraut im Kranze um die Fasanen angerichtet, nachdem es wie im Abschnitt 6 angegeben sertiggestellt ist. Die Fasanen mit der Jus massiert und der Rest derselben extra beigegeben, sowie Kartosselpuree extra dazu gereicht, doch kann man letzteres auch sortlassen.
- 253. Fasan mit Trüffeln gefüllt. 2 Stück Fasanen werden sertiggestellt wie im Abschnitt 8 angegeben, und zurück gestellt. Währenddessen werden die Lebern mit dem Absall von 12—16 schönen rohen, rund dresseren Perigord-Trüffeln, einem Stück Butter, halb soviel Speck, etwas Pastetenpulver, 2 kleinen Zwiebeln, einigen kleinen rohen Champignons und etwas Madeira nebst einer Prise Salz seingewiegt, in einer Kasserolle auf dem Feuer kurz eingedünstet, nachdem die rohen Trüffeln dazwischen gethan sind und in die Fasanen verteilt, zugenäht und eine Stunde in schöner Farbe gebraten. Die Fasanen tranchiert, das Gefüllte als Sockel darunter dresseren. Die Fasanen recht erhaben darüber angerichtet, mit einer Trüffelsauce, welche mit der entsetteten Jus versetzt ist, maskiert und der Kest extra beigegeben. Hierzu nimmt man eine lange Schüssel mit buntem Kand.
- 254. Fasanen mit einem Ragout Moscovite. Die Fasanen hübsch bressiert und gespickt, indem man an jeder Seite der Brust 2 Reihen dünnen, nicht zu langen Speck recht gleichmäßig, vom Flügel angesangen, lang spickt, und eine Stunde in schöner Farbe gebraten. Alsdann ein Ragout zusammen gesetzt von Kalbsmilch, Hahnenkammen, Champignons, Trüffeln und Farceklößichen (siehe

Abschnitt 3 Rr. 150) und dies mit dem nötigen Teil einer Sauce Moscovite, welche mit der entsetteten Fasanenjus versetzt ist, zusammen gesetzt, auf einer bordierten langen Schüssel angerichtet, die Fasanen tranchiert und erhaben darüber gelegt und mit dem anderen Teil der Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben.

- 255. Fasanen mit einem Trüffelragont. Wird ganz bereitet wie das vorhergehende, nur statt der Sauce Moscovite eine Trüffelsauce, ohne in Scheiben geschnittene Trüffeln, mit dem Nagout versetzt und die Fasanen damit maskiert und der Rest extra beisgegeben.
- 256. Buter à la Monglas. Gin ichoner Puter wird jauber flammiert, gespielt, ausgenommen und gewaschen, jest ber Bruftfnochen herausgebrochen und der Puter ichen dreffiert. Allsbann in ein Befchirr mit Burgelmerk, Lorbeerblatt, Gewürg, Salg, Bouillonfett und Waffer angesetzt und barin weich braifieren laffen. Rett der Puter ausgehoben, abtropfen und erkalten laffen. Bährenddeffen jest man von Milchfleisch, Champignons, Truffeln, Ochsenzunge und ber ausgelöften, in 2 cm große Stude geschnittenen Puterbruft, sowie Farceklößeben ein Ragout zusammen, paffiert Mehl in Butter, rührt es mit dem Kond von Puter, Champignons und Truffeln ab und läft es zu einer biden sehmigen Sauce kochen, legiert bieselbe mit 5 bis 6 gelben Giern, sowie bem Saft einer halben Citrone ab. und paffiert fie burch ein feines Sieb zu bem Ragout; von Salg abgeschmedt und in dem Puter recht erhaben angerichtet, sodaß er seine ursprüngliche Form wieder erhalt, die Dberfläche etwas glatt gestrichen, mit Parmejantaje beftreut, fleine Butterftudchen barüber gepfludt und im Dien in ichoner Karbe übergebaden und burchgewarmt. einer langen Schuffel angerichtet, bom Band, womit er breffiert, befreit, etwas beife Rrebsbutter über Die Bruft geträufelt, etwas Sauce, welche man zurückgelaffen und bis zu einer hollandischen Sauce verbunnt bat, barunter gefüllt und ber Reft extra beigegeben.
- 257. Puter mit Triffeln gefüllt. Ein schöner, junger, frisch abgeschlachteter noch warmer Puter wird sauber gemacht wie zum Braten. Borne zugenäht und mit eirea 1½ Kilogr. rohen Trüffeln, welche sauber abgeschält, die Schale mit ½ Kilogr. Speck, sowie seinen Kräutern seingewiegt und mit etwas Salz und den abgeschälten

Trüffeln in eine gut schließende Kasserolle gethan und 20 Minuten gebünstet. Wenn erkaltet in den noch warmen Puter gethan, zugenäht, dresseit und 6 bis 8 Tage in einem luftigen, kühlen und trockenen Flur aufgehängt. Am Tage des Gebrauchs eine gute Stunde im Ofen gebraten, hübsch tranchiert und eine kräftige Trüffelsauce dazu gereicht.

- 258. Puter, grilliert. Gin Puter oder eine Puthenne wird wie zum Braten fertig gemacht und mit Burzelwerk, Gewürz, Lorbeerblatt, Salz und Basser weich gekocht. Wenn erkaltet, die Brüste abgelöst und jede in ½ cm dick schräge Scheiben geschnitten, egal zugestutzt, mit Salz und Psesser besprengt, in Ei und Semmel umgekehrt und in hellbrauner Butter in der Psanne von beiden Seiten goldbraun gebraten. Zeht zugedeckt zurück auf die Ecke der Maschine gestellt. Beim Anrichten auf einer runden Schüssel im Kranze au miraton angerichtet und mit Jus maskiert. So wird er gegeben als:
- 259. Buter, grilliert, mit jungen Erbien und Croutons oder Omelettes.
- 260. Buter, grilliert, mit Brechbohnen und trodenen Rartoffeln.
  - 261. Buter, grilliert, mit Schneidebohnen und Burce.
  - 262. Buter, grilliert, mit Blumentohl und Sauce.
- 263. Puthenne. Die Bereitung ift Diefelbe, wie im Borbergebenden.
- 264. Anpaun und Poularden. Gbenso wie beim Puter angegeben, sowie auch ein weißes Ragout à la Monglas oder mit brauner Sauce versetzt dazu gegeben.
- 265. Junge Sühner. Junge Hühner erscheinen meistens als erstes Fleischgericht nur zu jungen Erbsen mit Croutons oder Omelette garniert. Man kann sie auch noch geben als:
- 266. Junge Hihner mit frischen Champignons. Bon 4 Stück nicht zu kleinen jungen Hühnern werden, nachdem dieselben slammiert und sauber gespielt sind, die Keulen und Brüfte abgelöst. Jetzt letztere in einer Kasserolle, nachdem sie gepfessert und gesalzen sind, in Butter und etwas Provenceöl weich gedünstet. Rachdem man

nun frisch gestobte Champignons auf einer runden Schüffel mit buntem Rand angerichtet, werden die Hühnerstückhen im Kranze darum arrangiert und dieselben mit einer kräftigen Demi-Glace, welche mit dem entsetteten Hühnersond eingedämpft ist, glasiert und maskiert.

- 267. Junge hühner mit Reis und holländischer Sauce. Die hühner in der Braise (siehe Puter grilliert) gar gemacht. Währenddessen 250 bis 375 Gr. Reis abblanchiert (circa 20 Minuten lang), alsdann auf einem Durchschlag abtropsen lassen und in eine sest verschließbare, mit Butter ausgestrichene Kasserolle gethan, das nötige Salz darüber gestreut und an der Seite noch schwach 10 bis 15 Minuten dünsten lassen, mit der Gabel leicht durcheinander gehoben und als Sockel auf eine lange Schüssel beristert; die hühnchen von der Haut befreit, darüber angerichtet, mit einer holländischen Sauce, welche von der Hühnerbouillon hergestellt wird, mastiert und der Rest derselben ertra beigegeben.
- 268. Junge Sühner mit Reis auf andere Art. jungen Sühner in ber Braife (fiche Nr. 258) gar gemacht, heraus. genommen und nachdem fie endreffiert find, in einem anderen Beichirr, worin etwas Bouillon gethan ift, warm gurud geftellt. beffen hat man Mehl in Butter paffiert, giebt bie Geflügelbouillon durch ein Sieb dazu, ruhrt biefelbe ab und läßt fie aus Schaum und Gett tochen, legiert fie mit 4 gelben Giern, einem Stud frijcher Butter, sowie etwas Champignons. oder Morchelfond, wenn man letteren hat, ab, giebt etwas Citronenfaft bagu und fcmedt bas Gange von Salz ab. Auch hat man ichenen Rarolinenreis mehrere Male in lauwarmem Baffer gemäffert, alsbann einmal abblanchiert, bas Waffer rein abgegoffen, 2 3wiebeln, wovon in jede 2 Bewurznelken gestedt find, sowie etwas Salz bagu gethan, nebst soviel Beflügelbouillon, daß es 1/2 cm über dem Reis fteht, und zugededt im Bratofen vorsichtig 1/, Stunde vor bem Unrichten gar gedünftet, ohne daß er gerührt werden darf. Sett recht erhaben auf eine runde Schuffel geschüttet, Die Suhner von ber Sant befreit, nachdem fie halbiert find, und im Rrange um ben Reis angerichtet, mit ber Sauce mastiert und ber Reft ertra beigegeben.
- 269. Junge Sühner mit einem Ragont Moscovite. Die jungen Sühner gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben, alsdann en-

bressert, halbiert, die Beinchen abgestuht und auf einer langen Schüssel mit buntem Rand im Kranze, halb übereinander liegend, angerichtet, das Ragout recht erhaben in die Mitte gefüllt. (Milchsseisch, Champignons, Farceklöhden, Krebsschwänze und Morcheln mit einer Sauce Moscovite verseht.) Die Hühner mit einem Teil der Sauce Moskovite maskiert und der Rest ertra beigegeben.

- 270. Junge Sühner im Reisrand. Die Sübner in ber Braife gar gemacht, enbreifiert, Die Reulen und Brufte abgeloft, von ber Saut befreit, zugestutzt und eine fraftige Tomatenfauce, welche mit ber Sühnerbouillon furz gefocht ift und worin eine gute Sand voll junger, kleiner Champignons sowie kleiner Perlawiebeln gethan ift. barüber gegeben und beiß gestellt. Bahrendbeffen hat man 250 Gr. Reis einmal abblanchiert, fett benfelben mit einem eigroßen Stud Butter (40 Gr.), etwas Galz und foviel Baffer, bag er gut bebedt ift, auf und läßt ihn weich und bid, aber recht fornig fochen, von Salz abgeichmedt. Gine Randform mit Butter weiß ausgestrichen. ber Reis fest hineingefüllt und geftogen, 10 Minuten in ben Warmivind gestellt, auf eine runde Schuffel gesturzt, mit Gi bestrichen, mit Parmefankaje beftreut, die Schuffel auf ein Salzblech geftellt und im Dien Karbe gegeben. Rachbem lettere nun fauber gemacht, werben Die Sühner recht erhaben barin angerichtet und etwas Sauce ertra beigegeben. Auf biefe Beife giebt man und richtet biefelben mit nachfolgender Sauce verfett an.
  - 271. Junge Sühner mit Aufternfauce.
  - 272. Junge Sühner mit Arebsjauce.
  - 273. Junge Sühner mit Truffelfance.
- 274. Junge Sühner mit grüner Kräntersauce. Alle vorstehenden Gerichte giebt man im Reisrand, oder ohne diesen in einer Schüffel mit buntem Rand; auch nur auf einer runden tiefen Schüffel angerichtet und mit Croutons, welche hahnenkammartig gesichnitten, garniert.
  - 275. Junge Tanben giebt man als:
  - 276. Junge Tauben, geschmort, mit jungen Erbsen.
  - 277. Junge Tauben, geichmort, mit frijden Mordeln.

- 278. Junge Tauben, geschmort, mit Brechspargel. Die jungen Tauben geschmort wie im Abschnitt 8 augegeben ist, d. h. in einer Kasserolle mit brauner Butter erst von einer Seite, dann von der anderen Farbe gegeben, auf den Rücken gelegt, mit Salz überstäubt und noch in den Dsen gestellt, so daß sie im Ganzen 1 Stunde schmoren. Die Jus entsettet, losgerührt und die Tauben mit einem Teil derselben maskiert und der Rest extra beigegeben, sowie das betreffende Gemüse extra dazu gereicht.
- 279. Bans, gefüllt mit Maronen. Gine ichone, fette, junge Gans, 71/2 bis 9 Kilogr. ichwer, wird ausgenommen und fertig gemacht wie jum Braten, alsbann 11/4 bis 11/2 Rilogr. Maronen von der äußeren und der dunnen Schale befreit, gewaschen und nach. bem fie abgetrodnet in die Bans gethan, dieje am Ropfende und am Bauche zugenäht und aledann in ichoner Facon breffiert. Bett in eine Pfanne gethan, Galg darüber geftreut, etwas Baffer barunter und 21/2 bis 3 Stunden in ichoner Farbe gebraten. Run in ein anderes Weichirr gelegt, Die Sus entfettet, bas Gett über Die Bans gethan und bieje mit Papier zugedeckt. Die Jus fertig gemacht und von Salz und Buder abgeschmedt. Jest die Maronen aus der Bans vorsichtig herausgeholt und in eine Rafferolle gethan, etwas von ber Bus barüber gefüllt, und falls fie noch nicht ordentlich weich find, damit ichmoren laffen; aledann von Salz und Buder nachgeschmedt. Beim Unrichten auf einer langen Schuffel mit gewöhnlichem Rand angerichtet, Die Band hubich barüber tranchiert, mit ber Jus maskiert und ber Reft ertra beigegeben.
- 280. Gans mit Teltower Rübchen und trockenen Kartoffeln. Die Gans sertig gemacht und dresssert wie zum Braten und 2½ bis 3 Stunden gebraten, ohne sie vorher zu süllen. Die Jus von Salz und Zuder abgeschmeckt. Die Rübchen und trockenen Kartoffeln auf je einer runden Schüssel extra dazu gereicht. Auf diese Weise giebt man die Gans:
  - 281. Gans mit Maronenpurce.
- 282. Gans mit Birfingtohl und Brattartoffeln. hierbei wird die Jus nur von Salz abgeschmedt. Der Kohl auf einer runden Schüssel angerichtet und ein doppelter Kranz von runden Bratfartoffeln darum gelegt.

- 283. Gans mit Beiftohl und Kartoffeln. Ebenso bereitet wie im Borhergehenden. Beistohl und Kartoffeln zusammen gekocht (siehe Abschnitt 6) und auf einer runden Schussel ertra angerichtet.
- 284. Zahme Ente. Wird ebenso bereitet wie die Gans. Ratürlich aber nur so lange, wie im Abschnitt 8 angegeben, gebraten.
- 285. Bilde Ente mit Birsingsohl und Bratfartoffeln. Die Enten gebraten und fertiggestellt, wie im Abschnitt 8 angegeben. Auf einer langen Schüssel bie Brüste ohne Gerippe, jede halbe Brust 2 bis 3 mal schräge durchgeteilt, angerichtet, mit Jus maskiert und der Rest extra beigegeben. Der Kohl, wie schon früher angegeben, dazu gereicht.
  - 286. Wilde Enten mit Beifgfohl und Rartoffeln.
- 287. Wilbe Enten mit Schmorfohl und trodenen Rartoffeln.
- 288. Wilde Enten mit Olivensance. Die Wilbenten werden, nachdem sie gebraten sind, von der Haut befreit, tranchiert und auf einer langen Schüssel angerichtet. Währendbessen hat man die Jusentsettet, mit einer Sauce Espagnole losgerührt, durchgestrichen, 20 bis 25 Stück von den Steinen abgedrehte Oliven dazu gethan und noch einige Augenblicke damit durchziehen lassen. Nun die Wildenten damit maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 289. Wildenten oder Ariechenten mit Trüffelsauce. Die Wildenten gebraten wie im Borhergehenden angegeben und erstere in der Weise angerichtet, daß jede halbe Brust schräge einmal durchgeteilt und im Kranze auf einer runden Schüssel mit buntem Rand angerichtet wird; bei den Kriechenten bleiben die Brüstchen ganz, sonst ebenso angerichtet, alsdann die entsettete Jus zu einer krästigen Trüffelsauce gestrichen, die Sauce in die Mitte gefüllt und die Brüstchen mit einem Rest derselben maskiert, recht heiß zu Tisch gegeben.
- 290. Gänseleber mit Ragout financière. Gine schone Gänseleber wird ba, wo die Galle gesessen hat, halb durchgeteilt, gewaschen und zwischen einem Tuch abgetrocknet und etwas flach gebrückt.

Zett mit Salz, heller Gestügelbouislon und einem Glas Madeira, nehft Lorbeerblatt, Gewürz und Burzelwerk in ein fest verschließbares Geschirr gethan und eirea 1 Stunde leicht gedünstet. Währenddessen hat man ein Nagout zusammengesett von kleinen Stücken Kalbsmilch, welche in der Braise gar gemacht, kleinen Gestügellebern und Magen, kleinen Champignons und Trüffeln und mit der nötigen Sauce sinancière versett, dasselbe auf einer langen Schüssel mit gewöhnlichem oder buntem Nand angerichtet, die Leber hübsch tranchiert darüber und mit dem anderen Teil der Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben.

291. Gänseleber mit Trüffels und Champignonsragout. Die Leber fertig, gar gemacht und angerichtet wie die vorhergehende, nur daß statt des vorhergehenden Ragouts ein solches von Champignons und Trüffeln in dicken Scheiben zu gleichen Teilen mit einer kräftigen Sauce Espagnole versett, darunter angerichtet und die Leber mit dem anderen Teil der Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben wird. Auch kann man 2 hübsiche Silberspieße, woran man oben einen großen weißen Champignon, in der Mitte eine recht schwarze Perigord-Trüffel und zu unterst eine recht hübsiche, bunt abgedrehte runde Karotte gesteckt hat, schräge zwischen die Leber stecken.



### V. Abschnitt.

## Kartoffeln jeglicher Urt.

- 292. Kartoffeln à la maître d'hôtel. Nachdem man Butter mit etwas Peterfilie, Schnittlauch und Estragon passiert hat, giebt man 1 Holzlössel (35 Gr.) Mehl dazu und passiert dies nochmals. Hierauf Bouillon oder Nachbouillon hinzugethan, glatt geschlagen und zu einer dünnen, sehmigen Sauce gekocht. Bon Salz abgeschmeckt, die Kartosselsselsen hineingethan, darin heiß werden lassen und nochmals nachgeschmeckt.
- 293. Schinken-Rartoffeln. Etwas gehackte Zwiebeln werben in Butter geschwitzt, bann ein Holzlöffel (35 Gr.) Mehl bazu und wenn es nun wieder geschwitzt, wird es mit Bouillon oder Wasserährt. Sobald es nun einige Minuten gekocht hat, thut man etwas gestohenen Psesser, einige Eplössel voll saurer Sahne und zuletzt eine tüchtige Portion sein gehackten, gekochten oder rohen Schinken, (auch Pökelsseich) hinzu. In diese ziemlich dicke Sauce giebt man dem Quantum nach ebensoviel in Scheiben geschnittene Pellkartoffeln hinzu und richtet die nun sertigen Kartosseln seglech, entweder in eine glatte Mehlspeisensorm, oder eine Schüssel an, streut geriebenen Parmesankse darüber und läßt es entweder im heißen Osen, oder vermittelst einer glühenden Schausel oben braun werden. (Die Form mit Butter ausgestrichen und mit Semmel ausgestreut.) Un die jungen Pellkartosseln sommt ein Petersilienstrauß, etwas Salz und Kümmel beim Kochen.
- 294. Saure Kartoffeln. Gang fein geschnittener Speck wird hellbrann ausgebraten und sofort durch einen Durchschlag in eine Kafferolle gegossen. Zett in dem ausgebratenen Fett fein gehackte

Zwiebeln langsam gar, aber nicht braun geschwitt; bann ein Holzlöffel (35 Gr.) Mehl barin passiert und mit Bratenjus, Bouillon, Wasser, Cssig und Salz zu einer mäßig biden Sauce eingekocht, mit Sirup, Honig, Zucker oder Cssigpflaumensauce gefärbt, und in Scheiben geschnittene Pellkartoffeln heiß hineingethan.

- 295. Heringstartoffeln. Gut ausgewässerter Hering wird in Würsel geschnitten wie zum Heringssalat. Wenn die Zeit drängt, schneibet man den Hering erst aus Haut und Gräten und wässert ihn dann ein. Jest sein hachierte Zwiebeln in Butter geschwist, 1 Holzlöffel (35 Gr.) Mehl dazu, dann mit Bonillon und süßer Sahne abgerührt, etwas Pseffer und der Hering dazu, letterer darf aber nicht darin kochen. Nachdem nun frisch gekochte Pellkartoffeln heiß in Scheiben geschnitten dazu gethan sind, wird das Ganze recht cremeartig gehalten, deshalb recht reichlich Sauce gemacht. (Diese können auch in der Form au gratin gebacken werden.)
- 296. Ausgebadene Purcefartoffeln. Die Kartoffeln werden nicht zu weich gekocht, dann abgegossen und mit 4 gelben Giern, einer guten Hand voll Parmesankäse und einem Stück Butter tüchtig gestobt, von Salz und Psesser abgeschmeckt und durchgestrichen. Dann wie kleine Zwiedad aufgerollt, abgeschnitten und rund gesormt, die Hilte oben in Birnensorm gedreht, 2 mal in Ei und Semmel paniert, in Ausbacksett gebacken und auf Löschpapier entsettet.
- 297. Gestobte Kartoffeln. Die Kartoffeln werden rund geschält, dann weich gekocht und abgegossen, mit Nachbouillon, oder wenn keine vorhanden, mit dem Kartoffelwasser, einem ordentlichen Stück Butter und Petersilie gestobt, von Salz abgeschmeckt.
- 298. Butterfartoffeln. Runde Kartoffeln werden weich gefocht, troden abgegoffen, mit einem Stud Butter und Peterfilie gestobt, jo daß sie recht fraus werden.
- 299. Bratkartoffeln zu Grüntohl. Nachdem die Bratkartoffeln in 1 cm große Karreeftücke und pellkartoffeln geschnitten sind, werden sie in brauner Butter auf der Maschine angebraten, Salz, Zucker und etwas Jus darüber gethan, dann im Kranz um den Grünkohl rangiert.

- 300. Kartoffelpastete. Bon gekochten Pellkartoffeln wird der deritte Teil in Scheiben geschnitten und in eine ausgestrichene Form gethan, die anderen zwei Drittel mittelst einer Reibe gerieben. Alsdann auf die Kartoffeln in der Form 4 Stück aus den Gräten ausgelöste, gut gewässerte und in Würfel geschnittene Heringe gestreut. Zetzt 190 Gramm Butter zu Schaum gerührt, 6 Eidotter nebst den geriebenen Kartoffeln und einem Weinglas saurer Sahne dazu gethan, alles tüchtig verrührt, und der Schnee der 6 Eiweiß dazu. Zetzt soviel in die Form gethan auf die Heringe, bis es 1 Finger breit vom Kand voll ist, Parmesankäse darüber gestreut und eine gute halbe Stunde im Dsen gehaden.
- 301. Bechantelletartoffeln. Große Zwiebeln werden halbiert und mit der Schnittseite nach unten in seine Scheiben geschnitten. Diese nun in einer Kasserolle mit Butter passiert, doch so, daß sie weiß bleiben, 1 Holzlöffel (35 Gr.) Mehl darin passiert und mit Milch zu einer sehmigen Sauce verrührt, welche man tüchtig durchfochen läßt und in eine größere Kasserolle durchstreicht, von Salz und Pseffer abgeschniecht. Hierin nun recht heiße Pellkartoffeln in Scheiben geschnitten, durchziehen lassen und recht sehmig und cremeartig gehalten, dann endgiltig von Salz und Pseffer abgeschmeckt.
- 302. Bratfartoffeln. Runde oder länglichennde Kartoffeln werden recht glatt abgeschält, gewaschen, auf einem Auch abgetrocknet, in einer Psanne in gelbbrauner Butter im Ofen gebraten (ungefähr 1/2 Stunde). Kurz bevor sie weich sind mit Salz überstäubt und noch einen Augenblick im Ofen stehen lassen.
- 303. Gewöhnliche Bratkartoffeln. In einer Pfanne laffe man Butter braun werben, gebe etwas in Scheiben geschnittene Zwiebeln hinein und soviel in Scheiben geschnittene heiße Pellkartoffeln als man braucht, streut das nötige Salz darüber und brät sie unter häusigem Rühren in schöner Farbe. Wenn letzteres geschehen, werden sie zusammengeschoben, zurück gestellt, sest zugedeckt und nach 10 Min. von Salz nachgeschmeckt.
- 304. Kartoffelpurce oder Purcefartoffeln. Salzfartoffeln werden, wenn fie weich find, troden abgegoffen, schnell burch ein grobes haarsieb gestrichen, in einer Kasserolle glatt gerührt und mit

kochender Milch zu einem leichten Puree verrührt, mit einem ordentlichen Stück Butter, welches aber bei jungen Kartoffeln erst kurz vor dem Anrichten daran kommt, versetzt und zuletzt von Salz abgeschmeckt.

- 305. Noh ausgebadene Kartoffeln. (Pommes frites). Lange Kartoffeln geschält und mit einem Buntmesser messerrückendicke Scheiben geschnitten, in Fett hellbraun gebacken, auf Löschpapier gestüllt und entsettet, mit Salz vermengt und möglichst gleich zu Tisch gegeben.
- 306. Apfeln und Kartoffeln. Gewöhnliche Salzkartoffeln werden abgekocht und abgegossen, nun etwas kraus gestobt. Ebensoviel in Bierteln geschnittene Apfel weich gekocht und mit einem Schaumlöffel dazu gethan. Jest Speck in kleine Bürsel geschnitten, goldgelb ausgebraten und nebst dem Dünnen ebensalls dazu gethan, leicht durcheinander gestobt, doch nicht, daß es dünn anseinander treibt und von Salz und Zucker abschmeckt. (Zu Hammelkotelettes, Fricadellen, Schweinssilet, grilliertem Rindsleisch gegeben.)
- 307. Mohrrüben und Kartoffeln. Gewöhnliche Salztartoffeln werden abgekocht und das Wasser in ein anderes Geschirr abgegossen. Gut 2/3 soviel Mohrrüben werden roh, nachdem sie geputht und gewaschen sind, in 4 cm lange dicke Filets geschnitten und in Wasser weich gekocht. Zetzt die Kartoffeln etwas gestobt, daß sie kraus werden, aber ziemlich heil bleiben, die Mohrrüben mit einem Schaumlöffel dazu gefüllt, ein Stück Butter, gehackte Petersitie und etwas Kartoffelwasser oder Bouillon dazu gethan, 1/4 Stunde zugedeckt stehen lassen, etwas geschwenkt und leicht durcheinander gerührt, einmal aufstoßen lassen und von Salz abgeschmeckt. Sie müssen schöngebunden sein, aber beim Anrichten nicht auseinander treiben. (Zu gehackten Kalbskotelettes, Kalbskotelettes, Fricadellen und gebackener Leber gegeben.)
- 308. Bratfartoffelu. (Eine andere Art zu Grünkohl.) Kleine rohe, rund ausgebohrte Kartoffeln werden in Salzwaffer beinahe gar gekocht, alsdann in einer Pfanne mit brauner Butter leicht angebraten etwas geriebene Semmel barüber geftäubt, sowie etwas Zucker.

- 309. Kartoffeln a la Française oder Kartoffelbeignets. Bon derselben Masse, wie bei den ausgebackenen Purcekartosseln angegeben, rollt man eine 1 cm dicke Platte auf ein mit Mehl bestäubtes Brett aus, macht das Ganze mit dem Messer oben bunt und sticht mit einem glatten Ausstecher 4 cm im Durchmesser runde Platten aus, brät sie von oben in brauner Butter goldbraun, läßt die Psanne einen Augenblick zurückgesetzt stehen, kehrt sie dann vorssichtig um, brät sie von unten leicht an und richtet sie bei dem betressenden Fleisch an. Zu Beignets werden sie in Ei und Semmel paniert, in Fett ausgebacken und nach der Suppe als Gericht für sich gegeben.
- 310. Kartoffelsokel. Salzkartoffeln werden, nachdem sie gar sind, abgegossen und durch ein Sieb gestrichen, alsdann tüchtig glatt zusammen geknetet und entweder länglich oder rund gesormt, oder auch rund als Rand, welcher 3 cm breit ausgestochen wird. Die Sockel werden selten höher als gut 1½ bis 2 cm gesormt, oben mit dem Messer bunt gemacht, auf ein gebuttertes Blech gelegt und im Dsen übergetrocknet, doch ohne daß sie Farbe bekommen. Sie haben hauptsächlich den Zweck, daß das Fleisch hoch zu liegen kommt und nicht in dem darum angerichteten Gemüse, Puree oder Nagout verschwindet.
- 311. Kohlrabi und Kartoffeln. Dieses Gericht wird ebenso bereitet wie Mohrrüben und Kartoffeln, nur statt der Mohrrüben werden junge Kohlrabi in dicke Filets geschnitten und dazu gethan.
- 312. Kartoffeln zum Garnieren der Fische. Rund geschälte Kartoffeln in 2 cm Größe, oder 4 cm lang und 2 cm did geschälte Kartoffeln werden in Salzwasser weich gekocht und nachdem sie abgegossen wie angegeben verwendet.



#### VI. Abschnitt.

### Bemüse.

- 313. Etangenspargel. hierzu jucht man den schönften und bidften Spargel aus, putt und wäscht ihn, bindet denselben in dide Bunde, setzt ihn 1 Stunde vor dem Anrichten in kaltem Salzwasser und mit einem guten Stuck Butter auf und läßt ihn weich kochen. Eine hollandische Spargelsauce (siehe Saucen) dazu gegeben.
- 314. Brechipargel. Der Spargel geputzt, in ½ fingerlange Stücke geschnitten, soweit als er weich und zart ist, mit kaltem Wasser aufgesetzt und weich kochen lassen, entweder mit holländischer Sauce oder gestobt, indem man Butter, Petersilie und Mehl passiert, mit dem Wasser abrührt, recht sehmig kochen läßt und von Salz abgeschmeckt über den Spargel thut.
- 315. Morcheln. Die Morcheln werden durchgeschnitten, vom Stengel befreit und jehr jauber gewaschen, 6 mal. Run mit einem Stück Butter 10 Minuten kochen lassen, ohne Basser dazu zu gießen. Alsdann werden Butter, Zwiebeln, Petersilie und etwas Mehl in eine Kasserolle gethan, passiert, mit Morchelwasser und etwas Glace eingekocht, über die Morcheln gethan und von Salz abgeschmeckt.
- 316. Worcheln und Brechspargel, gestobt. Morcheln und Brechspargel zu gleichen Teilen werden jedes für sich weich gekocht, alsdann Mehl in Butter passiert, mit dem Wasser halb und halb oder mit Bouillon abgerührt, etwas gehackte Petersilie daran gethan und zu einer nicht zu dünnen Sauce gekocht, von Salz abgeschmeckt und über die vereinigten Morcheln und Spargel gethan, leicht geschwenkt, einmal aufstoßen lassen und von Salz nachgeschmeckt.

- 317. Karotten und Brechspargel, gestobt. Die Karotten und Spargel jedes für sich weich gekocht und wie die vorhergehenden vollendet.
- 318. Narotten, Spargel und Morcheln, gestobt. Jebes Gemuse für sich weich gekocht, zu 3 gleichen Teilen. Jest Butter und Mehl passiert, mit dem Morchel- und Spargelwasser oder Bouillon abgerührt, etwas Petersilie daran gethan und wie das Vorstehende vollendet.
- 319. Karotten. Kleine Karotten werden dresssiert, mit kochendem Wasser aufgesetzt und weich gekocht. Dann Butter mit Petersilie passiert, etwas Mehl dazu und wieder passiert, alsdann das Karottenwasser dazu, die Sauce gut einkochen lassen und von Salz und Zucker abgeschmeckt. Zetz über die Karotten gethan, einmal auskochen lassen und nochmals nachgeschmeckt.
- 320. Brechbohnen. Die Bohnen werden von den Seitenfasern befreit, in 4 cm lange Stücke gebrochen und in kochendem Wasser weich gekocht. Zetzt Butter mit Petersilie und einem Holzbiffel (35 Gr.) Mehl passiert, mit dem Wasser oder Bouillon abgerührt, gesalzen und gepfessert und ziemlich die eingekocht über die Bohnen gethan, nochmals damit aufkochen lassen und endgültig nachgeschmeckt. (Nach Belieben kann man auch etwas Bohnenkraut an die Sauce thun.)
- 321. Schneidebohnen. Die Schneidebohnen werden ebenfalls 'jo zubereitet wie die Brechbohnen, nur daß fie fein geschnitten werden.
- 322. Junge Erbien. Junge Erbien werden sauber gewaschen und in kochendem Wasser mit einem Stücken Butter 10 Minuten gekocht. Zeht Butter, Petersilie und ein Holzlöffel (30 Gr.) Mehl passer, das Wasser von den Erbsen hinzugethan und die Sauce nun gut did eingekocht. Dann über die Erbsen gethan und einmal auftochen lassen. Bon Salz und Zuder abgeschmeckt. Eroutons △ von Semmel in Butter gebraten, Zuder darüber gestäubt und um die Erbsen garniert, oder kleine, dünne Eierkuchen gebacken, aufgerollt und in schräge Bierecke geschnitten im Kranze darum angerichtet.

Directory Google

- 323. Teltower Rischen. Die Rüben werden troden geputzt, sodann mit heißem Wasser tüchtig gewaschen und in kochender Bouillon oder Wasser mit etwas Kouleur weich gekocht. Dann schwitzt man etwas Mehl in brauner Butter, thut die Bouillon der Rüben hinzu, schmeckt es von Salz und Zuder ab und läßt es mit den Rüben ausschen.
- 324. Spinat. Man kocht den Spinat, nachdem er verlesen und tüchtig gewaschen, in Salzwasser weich, schüttet ihn auf ein Sieb und kühlt ihn mit kaltem Wasser ab. Nachdem er tüchtig ausgedrückt, wird er durch ein Haarsieb gestrichen. Sodann thut man ein gutes Stück Butter in eine Kasserolle, giebt etwas Mehl, gute Bouillon und etwas Glace dazu, thut den Spinat hinein, rührt selbigen heiß, schmeckt ihn von Salz ab und gießt etwas Bratenjus darüber, damit er keine Haut setzt.
- 325. Sauerampferpurce. Einige Hände voll zarten, jungen Sauerampfer, etwas Schnittlauch und Eftragon, läßt man mit einem tüchtigen Stück Butter, ohne alle andere Flüffigkeit, unter fortwährendem Rühren gar und kurz eindämpfen und streicht es durch ein seines Sieb. In dieses Purce rührt man einige Anrichtelöffel voll recht kräftiger brauner Coulissauce, oder noch besser ein Stückden Taselbouillon, Salz, ein Stäubchen Zucker und kurz vor dem Anrichten noch ein Stückden Butter, sodaß bas Ganze ein mäßig dunnes Purce oder eine dick Sauce bilbet.
- 326. Kohlrabi. Der Kohlrabi wird, nachdem er geschält, in Biertel und diese in dicke Scheiben geschnitten, gut gewaschen, kalt aufgesetzt und weich gekocht. Dann werden Zwiebeln und Butter nebst Mehl und Petersilie passiert, das Kohlrabiwasser dazu gethan, gut eingekocht über den Kohlrabi gegossen, nochmals aufkochen lassen und von Salz abgeschmeckt.
- 327. Blumenfohl. Der Blumenfohl wird sauber geputzt, doch darf man die Stengel nicht zu weit abschneiden, weil die Röschen dann auseinander fallen würden. Nachdem er gewaschen, wird er in Salzwasser mit einem eigroßen (40 Gr.) Stück Butter weich gekocht; Mehl und Butter weiß abgerührt, von dem Kohlwasser dazu und zu einer Sauce gekocht, welche mit 4 gelben Giern ablegiert, nochmals

aufgekocht wird. Bon Salz abgeschmeckt und wenn der Kohl angerichtet ist, mit der Sauce überfüllt und der Rest extra dazu gegeben.

- 328. Blumenkohl au gratin. Nachdem ber Blumenkohl weich gekocht und auf einem Sieb abgetropft ist, wird er recht erhaben auf einer runden Schüssel angerichtet, mit dider Blumenkohlsauce übergossen, mit Parmesankäse überstreut, etwas Butter darüber gefüllt und im Back- oder Bratosen recht schön übergebacken.
- 329. Sauerfraut. Das Kraut wird mit einem ordentlichen Stück Butter und Wasser weich gesecht. Butter und Zwiedeln nebst einem Holzlöffel (35 Gr.) Mehl passiert, mit dem Wasser und etwas Milch abgerührt und recht dick einkochen lassen, alsdann mit dem Kraut vermengt und von Salz abgeschmeckt.
- 330. Schmorfohl. Beißkohl wird fein geschnitten wie Rotkohl; alsdann Zwiebeln in Butter passiert, der Kohl hineingewaschen, nebst etwas Salz und Kümmel, und soviel Wasser darauf gegossen, daß er knapp bedeckt ist. Nun weich und ganz kurz eingekocht. Zetz ein Eßlössel Mehl darüber gestäubt, von Essig, Zuder und Salz abgeschmeckt und noch soweit eingedämpst, bis er nicht mehr auseinander treibt. (Zu Hammelkeule, Hasen, Enten 2c. gegeben.)
- 331. Weizschil und Kartoffeln. Nachdem der Kohl in Sechszehntel geschnitten, die Strünke herausgeschnitten und ersterer gewaschen, wird er in Salzwasser 10 Minuten gekocht und auf ein Sieb geschüttet. Dann Mehl in Butter passiert, mit Nachbouillon abgerührt, zu einer dünnen Sauce gekocht, ein wenig Salz, eine kleine Hand voll Kümmel dazu, der Kohl hineingethan und zuletzt noch ½ Stunde lang abgekochte, trockene Kartoffeln mit kochen lassen, kurz eingeschmort und von Salz und Pseffer abgeschmeckt.
- 332. Weiftohltopf, farciert. Ein schener, fester, weißer Kohlsopf wird von den losen äußeren Blättern und dem Strunk befreit, indem man denselben unten rund herum mit einem Messer herausschneidet, doch so, daß der Kopf sonst ganz bleibt. Zeht läßt man ihn langsam 1/2 Stunde in Salzwasser kochen, hebt ihn heraus und legt ihn auf ein viersach zusammengelegtes Tuch zum Abtropsen. Run mit dem oberen Teil nach unten gelegt und vorsichtig herunter-

Gemüse. 81

gebrudt, jo bag er flach wie eine runde Scheibe auf bem Tuch liegt, die dicken Narben noch möglichst herausgeschnitten und in die Mitte ein runder Rloß von ziemlich fefter Ralbfleischfarce (wie fie im Abichnitt 17 Rr. 945 angegeben; boch ohne Leber) gefüllt, oben 3 bis 4 Stud mit abgefochte außere Roblblätter barüber gelegt, bas Bange porfichtig umgekehrt, daß ber obere Teil wieder nach oben kommt, ber Ropf icon geformt, mit dunnem Bindfaden von allen Seiten umbunden, eine Kafferolle am Boden mit Speck ausgelegt, ber Ropf hineingethan, Bouillon oder Rachbouillon babei gegoffen, fo daß er beinabe bedect ift, ein Lorbeerblatt, einige Pfefferforner bagu und etwas Salz, bann 1 bis 2 Stunden, je nach Große, bamit gieben laffen. Beim Unrichten ber Ropf in Achtel ober Gechszehntel geteilt, boch nicht gang burchgeschnitten, ber Fond entsettet und mit einer braunen Sauce furz gefocht, von Salz und einer Prife Pfeffer abgeichmedt. Bett ber Ropf bamit mastiert und ber Reft ertra beigegeben. Huch fann man Rartoffelpuree bagu reichen.

- 333. Birfingtohl. Der Kohl in 4 Teile geschnitten und die Strünke schräge abgeschnitten, jest ersterer gewaschen und in Salzwasser so lange gekocht, bis sich die Blätter von den Rippchen abstreisen lassen. Hierauf wird er auf ein Sieb geschüttet, mit Wasser abgefühlt und von den Rippen abgestreist. Jest gehackte Zwiebeln in Butter passiert, ein Holzlössel (35 Gr.) Mehl dazu passiert und mit heller Bratenjus abgerührt, zu einer sehmigen Sauce gekocht, der abgestreiste Kohl mit etwas Pfesser und Salz hineingethan; auf der Maschine auskochen lassen und im Bratosen kurz gehen lassen, dann von Salz und pitant von Pfesser abgeschnieckt. Beim Anrichten mit einem doppelten Kranz runder Bratkartosseln (siehe runde Bratkartosseln) garniert.
- 334. Nottohl. Rotkohl wird fein geschnitten und gewaschen. Währendbessen werden Zwiebeln in Butter passiert, der Notkohl hineingethan, etwas Salz, trockener Kümmel und soviel kaltes Wasser, daß er knapp bedeckt ist, darauf gethan und sehr weich und knrz einkochen lassen. Dann auf einen Durchschlag, worunter eine Pfanne steht, geschüttet. Zetz Butter und ein Holzlössel (35 Gr.) Mehl passiert, das Kohlwasser, ein Schuß Essig, 1/2 Flasche Rotwein, 1/8 Flasche Kirichsaft und 2 gehäuste Eslössel Zuder dazu gegeben,

und zu einer diden sehmigen Sauce eingekocht, der Kohl hineingethan, aufgekocht und im Osen kurz und weich eingedämpst. Jest von Salz und Zuder abgeschmedt und mit im Kranze herumgelegten rotzeichmorten Üpfeln garniert. Hierzu werden die Üpfel halbiert, das Kernhaus herausgebohrt und mit einem Buntmesser abgeschält. Dann in eine Kasserolle mit Rotwein, Kirschsaft und Zuder rot, weich und kurz eingeschmort auf der Maschine.

- 335. Grüntohl. Nachdem Zwiebeln in Butter passert, wird der Kohl einige Male ordentlich gewaschen und seingewiegt dazu gethan, etwas Gänjekeulenbrühe ohne Fett darauf gefüllt und hiermit kurz und weich eingedämpst. Dann von Salz und Psesser abgeschmeckt, eine Prise Zucker dazu und ein Theelössel Mehl darüber geständt. Die Gänsekeulen, welche man, nachdem sie weich sind, kalt gestellt hat, werden in drei Teile geteilt, an jede Keule eine Manschette gesteckt, auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet und dazu gegeben. (Siehe anch Bratkartosseln dazu, wie im fünsten Abschnitt angegeben.)
- 336. Rosentohl. Man befreit die kleinen Kohlköpichen von den äußeren losen Blättern, wäscht sie gut, läßt sie in siedendem Salzwasser einmal aufkochen, kühlt sie in frischen Wasser ab, und schüttet sie zum Abtropsen auf ein Sieb. Inzwischen verkocht man etwas gute Bouillon mit einer hellbraunen Mehlschwize, dunftet den Rosenkoll, nachdem die losen Blättchen nochmals entfernt sind, darin vollends weich, doch so, daß alle Köpschen sest beisammen bleiben, würzt ihn mit Salz und weißem Pfesser und giebt ihn zu Koteletten, gepökelter Zunge, gedämpfter Ente, Bratwürstehen und bergleichen.
- 337. Kerbelrüben. Dieselben werden tüchtig gewaschen und mit kochendem Wasser so lange gesiedet, bis sich die Haut abziehen läßt. Zeht abgegossen, abgekühlt, die Haut abgezogen, etwas Mehl in Butter passiert, mit Bouillon abgerührt, die Rüben hineingethan und darin weich und kurz stoden lassen. Von Salz und Zucker abgeschmeckt. Diese Rüben werden im Herbst gesäet, keimen im Frühjahr und sterben im Juli schon wieder ab, dürsen aber vor Oktober nicht benutzt werden, da sie dann erst ihren richtigen Geschmack haben. Um besten sind dieselben im Dezember und Januar.

- 338. Schwarzwurzel als Gemüse. Etwas Mehl mit kaltem Basser glatt gerührt und mit etwas Essig und Basser verlängert. Die Schwarzwurzel abgeschabt, in 3 Finger breite Stücke geschnitten, gewaschen und 2 Stunden in das vorstehende Mehlwasser gelegt. Zett mit Bouillon, einem Stückhen Butter, etwas Essig und Zucker weich gekocht. Alsdann mit einer weißen Mehlschwitze verdickt und von Salz abgeschmeckt,
- 339. Artijchodenböden. Die Artischoden (am besten sind die Kugelartischoden, weil sie den fleischigsten Boden haben) werden von dem Bart und Blättern besteit, weshalb man sie so lange in gesalzenem, gesäuertem Wasser kocht, die sich diese leicht entsernen lassen. Run abgedreht und abgeputzt, mit Eitronensast eingerieben und mit Bouillon, einem Stück Butter, Salz und Eitronensast weich gestocht. Mit einer holländischen, spanischen oder Champignonsauce zu Tisch gegeben. Auch kann man die Böden mit Champignons, Tomatenpurce, Erbsen oder Gesssigelpuree füllen und mit holländischer oder spanischer Sauce ertra zu Tisch geben.
- 340. Cardy mit Ochienmarkeroutons. Man mabit nur ben Carby von machsähnlicher Farbe und gelblich weißen Rippen. Dieje werden in fingerlange, gleiche Stude geschnitten und in tochendem Baffer mit Salz, Effig und einigen Brotfcheiben fo lange getocht, bis fich eine feine, faferige Saut abftreifen läßt. Gie werden bann auf ein Tuch gelegt, die faserige Saut mit grobem Salz und einem Tuche abgeftreift und abgerieben und bann in frifches Waffer Wenn nun alle fo beendet find, werden fie auf beiden Enden egal zugeschnitten und in einer Fett-Braife mit Citronensaft und Calz weich gefocht. Rurg por bem Unrichten werden fie auf ein Sieb gelegt, damit bas Fett abfließt, gehäuft auf einer langen Schuffel aufdreifiert, mit einer fehr fraftigen Cauce Espagnole leicht übergoffen und mit Markftudchen belegt gur Tafel gegeben. 250 Gr. (1/2 Pfund) Ochjenmark werben in gleich große, ovale runde Studchen geschnitten, in faltes Baffer gelegt und jo an ber Geite bes Feuers lauwarm gemäffert, bamit fie ichon weiß werben; biefelben werben nun in eine andere Rafferolle gethan, mit einfacher Fleischbrühe übergoffen, gefalzen und einige Minuten langfam gefocht. Dieje Markftudden

werden nun über geröftete Brotfruftden gelegt, Dieje glaffiert und ber Carby bamit garniert.

341. Geschmorte Gurken. Rachdem die Gurken geschält, in 4 oder 6 Streisen geschnitten und die Kerne entsernt sind, werden sie in 5 cm lange und 3 cm breite Stückhen geschnitten, und die scharsen Ecken und Kanten etwas abgerundet. Dann wird Butter goldbraun gemacht, die Gurken hineingeschüttet, halb Bouillon, halb Bratenjus daraus gestüllt, ein Eplössel Essig sowie etwas Psesser und Kouleur dazu gethan und nun die Gurken weich und ziemlich kurz eingeschwort. Zuletzt mit ganz wenig Kartosselmehl sehmig gemacht, so daß es eine hellbraune, mäßig dicke aber nicht breitge Sauce wird. Es ist gut, wenn man das Kartosselmehl 10 Minuten lang mit kochen läßt, weil es dann nicht mehr nachdickt, wobei man aber sehr acht geben muß, daß die Gurken sich nicht ansețen.

Beim Schalen ber Gurten muß man fich an beiben Enden ber Gurten versichern, daß selbige nicht bitter find, sollten solche fich etwa finden, so muffen fie fortgethan werben.

- 342. Linjen. Die Linjen werden, nachdem sie gewaschen, lang in weichem Wasser aufgesetzt, weich gekocht und auf einen Durchschlag geschüttet. Alsbann läßt man Zwiebeln in Butter passieren, thut einen Holzlöffel (35 Gr.) Mehl hinzu und läßt es wieder passieren. Nun gießt man gute Bratenjus zu und läßt es zu einer mittelbicken Sance einkochen. Zetzt schüttet man die Linsen hinein, läßt sie damit aufsochen und schweckt sie von Salz und schwach von Psesser ab.
- 343. Linfenpuree. Wird ebenfo bereitet wie das weiße Bohnenpuree (Rr. 345), nur der Pfeffer fortgelaffen.
- 344. Beige Bohnen. Die Bohnen werden lang in weichem Basser aufgesetzt und weich ziehen lassen. Alsbann Zwiebeln in Butter passiert, etwas Mehl dazu passiert und nachdem gute Bratenjus dazu, zu einer dicken Sauce gekocht, von Salz und Psesser abgeschweckt und nochmals mit den Bohnen auskochen lassen.
- 345. Purce von weißen Bohnen. Butter und gehadte 3wiebeln passiert, die Bohnen in weichem Wasser gewaschen und bazu gethan, mit etwas gelber Burzel, Sellerie, Porre, Petersilien.

wurzel und weichem Wasser aufgesetzt und weich und kurz einkochen lassen. Nachdem sie nun durch ein seines Sieb gestrichen, werden sie mit einem ordentlichen Stück Butter, etwas Fleischertrakt und wenn nötig etwas Bouillon, zu einem sehr dick fließenden Puree verarbeitet, von Salz und einer Prise Psessen abgeschmeckt, etwas Juschen über gefüllt, daß es keine Saut sehen kann und au-bain-marie bis zum Anrichten warm gestellt.

- 346. Purce von gelben und grünen Erbsen. Dieselben werden ebenso bereitet wie bas vorhergehende Bohnenpurce, nur mit dem Unterschiede, bag es nicht von Pjeffer abgeschmedt wird.
- 347. Maronen. Die Maronen werden von der äußeren harten Schale befreit, alsdann in fochendes Wasser geschüttet, ungefähr eine Minute ziehen lassen und dann die zweite Schale abgezogen. Beht Butter braun werden lassen, die Maronen hinein gethan, etwas Bouillon und angeschlagene Jus darauf gethan und hierin weich und kurz einkochen lassen. Die Brühe verdickt, von Salz und Zucker abgeschmeckt und bis zum Anrichten au-bain-marie warm gestellt.
- 348. Maronenpurce. Die Maronen werden ebenso behandelt wie die vorhergehenden bis zum kurz Einkochen. Zetzt durch ein seines Sieb gestrichen, mit einem ordentlichen Stück Butter, etwas sußer Sahne und der nötigen Bouillon zu einem seinen Purce verarbeitet, von Salz und etwas Zucker abgeschmeckt, mit Jus überfüllt und au-bain-marie warm gestellt.
- 349. Tomaten, gestobt zur Garnitur. Die Tomaten ober Liebesäpfel werden von den Stengeln befreit, sauber abgewischt in ein flaches Geschirr gelegt, etwas Butter, etwas Salz, sowie Bouillon, so daß sie knapp halb bedeckt sind, darunter gethan, und im Ofen gar gemacht, doch so, daß sie keine Farbe annehmen und nicht gerfallen.
- 350. Zwiebeln, glafiert. Schöne, gleichmäßig große Zwiebeln, in der Größe einer Wallnuß werden vorsichtig von der Schale befreit und in kochendem Wasser 5 bis 6 Minuten abblanchiert. Zetzt anf einem Durchschlag abtropsen lassen, alsdann in ein flaches Geschirr gethan, indem sie neben einander liegen können, ein Stück Butter darüber gepflückt, etwas Bouillon darunter gethan, etwas Salz und Incker darüber geftänbt und im Dsen weich und kurz schmoren lassen,

zulett etwas fertige Bratenjus durunter gefüllt, so daß die Zwiebeln recht weich, ganz bleiben und schön glänzend aussehen.

- 351. Zwiebelpurce. Butter bunn werden lassen, reichlich in seine Scheiben geschnittene Zwiebeln dazu gethan und dann gar geschwitzt, aber so, daß sie weiß bleiben. Dann 2 gute Holzlöffel (35 Gr.) Mehl dazu passiert und mit sußer Sahne (1 Ltr.) abgerührt, tüchtig eingekocht, durch ein grobes Sieb gestrichen und von Salz und Pfesser abgeschmeckt.
- 352. Note Rüben. Die Rüben, nachdem sie tüchtig gewaschen, mit Salz und kaltem Wasser aufgesetz und weich kochen lassen, dann mit kaltem Wasser abgekühlt, abgeputzt und in Scheiben geschnitten. Mit in Filets geschnittenem Meerrettig und trockenem Kümmel in einen Topf rangiert. Dann knapp 3/4 Ltr. Essig und gut 3/4 Ltr. Wasser mit 9 gehäusten Eplösseln Zucker und 1/4 Flasche Kirschsaft ausgekocht, wenn es kalt ist über die Rüben gegossen, zugebunden und an einem kühlen trockenen Orte ausbewahrt.
- 353. Bairische Steinpilze. Die eingemachten Steinpilze werben in ihrem Wasser aufgekocht, ift es zu wenig, so gießt man soviel Bouillon zu, daß sie bedeckt sind. Alsdann werden Zwiebeln und Petersilie in Butter passiert, etwas Mehl dazu und wieder passiert. Run das Wasser von den Steinpilzen sowie etwas Glace dazu und einkochen lassen. Zetzt von Salz und Piesser etwas pikant abgeschneckt, auf die Steinpilze gethan und zusammen aufkochen lassen.
- 354. Pfeffer= oder Pfifferlinge. Dieselben werden ebenso bereitet wie die Steinpilge.
- 355. Champignons, gestobt. Dieselben werben ebenfalls so bereitet wie die Steinpilze, nur werben die größeren Champignons noch ein- oder zweimal quer durchgeteilt.
- 356. Champignons à la Crême. Die Champignons werben, nachdem sie geputzt und gewaschen, mit Butter und etwas Citronensaft 10 Minuten gedämpft; der Fond mit suger Sahne eingekocht bis derselbe dick wird; mit frischer Butter legiert, und nach Geschmack etwas Citronensaft, Capennepseffer und gehackte Petetsilie daran gethan.

Gemüse. 87

357. Champignonspurce. Gerade so zubereitet, wie schon im zweiten Abschnitt angegeben.

- 358. Große Bohnen. Werden ebenjo bereitet wie weiße Bohnen, nur mit dem Unterschiede, daß man etwas grune feingewiegte Vetersilie daran thut.
- 359. Maccaroni au Bechamelle. Die Maccaroni, nachdem sie in 4 cm lange Stücke gebrochen, in kochendem Salzwasser weich gekocht und trocken in eine mit Butter ausgestrichene und mit Semmel ausgestreute Form abwechselnd mit gehacktem, gekochtem Schinken eingerichtet. Bechamellesauce (ordentlich mit Zwiebeln und Schinken gekocht) darüber gegossen, mit Parmesankäse bestreut, Butter darauf gepflückt und im Dsen in schöner Farbe übergebacken.
- 360. Maccaroni à la Hollandaise. Die Maccaroni werden gebrochen und in Salzwasser weich gebocht. Die Sauce wird solgendermaßen bereitet. Butter dunn werden lassen, ein Holzsössel (35 Gr.) Mehl dazu passert, etwas Glace, Wasser und Nachbonislon dazu und wenn sie nun ziemlich die eingekocht ist, 2 gute Eplössel Parmesantäse daran, mit 4 gelben Giern (weran verher eine halbe Citrone gedrückt ist) ablegiert und von Salz abgeschmeckt. Alsdann werden die Maccaroni in eine Kasserolle gethan, die Sauce darüber gegossen und nochmals nachgeschmeckt. Zeht aus einer Schüssel angerichtet, mit Parmesankäse bestreut und kleinen Stückhen Butter belegt, aus ein Salzblech gestellt und in einem heißen Dsen Farbe nehmen lassen.
- 361. Maccaroni mit Tomatensauce. Maccaroni werden in kleine Stücke gebrochen und in Salzwasser weich gekocht. Alsbann in eine Kasserolle gethan und ungefähr 2 gehäufte Eglöffel Parmesankäse, ein eigroßes Stück (40 Gr.) Butter, etwas Salz und Pfesser dazu gethan. Dann wird folgende Sauce gekocht: Butter braun werden lassen, etwas Glace, die nötige, gute, fertige Bratensus und eine kleine Flasche Tomatenpuree dazu gethan, gut ein- und durchkochen lassen, von Salz abgeschmeckt, durch ein Sieh über die Maccaroni gethan und nochmals nachgeschmeckt.
- 362. Maccaroni=Croquetten. Die Maccaroni werben in fleine Stude gebrochen und in Salzwaffer weich gefocht; abgegoffen und abtropfen laffen. Alfsbann wird eine Sauce gefocht, indem man

Butter braun macht, etwas Mehl bazu passiert und mit guter Bouillon abrührt; wenn es kocht etwas Glace, Weißwein, 2 gehäuste Ehlössel Parmesankäse und 7 bis 8 Blätter (16 Gr.) Gelatine dazu giebt und alles gut einkochen läßt. Jeht mit 4 gelben Giern ablegiert, nochmals auftochen lassen und von Salz abgeschweckt. (Man kann auch etwas Tomatenpurce bazu thun.) Dann die Sauce über die Maccaroni gegossen und damit aufkochen lassen, in eine kleine mit DI ausgestrichene Pfanne gethan, ein mit DI bestrichenes Papier darauf gelegt und auf Eis erstarren lassen. Kurz vor dem Anrichten schneidet man längliche, viereckige Stücke davon, paniert sie zweimal in Ei und geriebener Semmel, backt sie in Schmalz hellbraun, legt sie auf Lösschpapier und stellt sie bis zum Gebrauch warm. (Zu Hammelkeule und Kalbsbraten gegeben.)



#### VII. Abschnitt.

# Entremets oder Zwischengerichte.

- 363. Irisch stew. Aus einer Hammelkeule werden die Fricandeaue aus Fett, Haut und Sehnen gelöft und alsdann in Wallnuß große Würfel geschnitten. Zeht eine gut verschließbare Kasserolle mit Butter ausgestrichen, in diese eine Lage in Scheiben geschnittener Zwiedeln, auf diese eine Lage von dem Hammelsleisch, auf diese eine ordentliche Schicht Weißkohl in Achtel und nochmal quer durchgeschnitten, etwas Salz und Pfesser darüber gestreut und hierauf in Viertel geschnittene Salzkartosseln, dann, wenn mehr Personen, hierauf nochmal Fleisch, Kohl und Kartosseln, etwas Salz und Pfesser darüber und 2½ dis 3 Stunden stoben lassen, indem man soviel Bouillon oder Nachbouillon aufgießt, daß es knapp bedeckt ist. Wenn kurz, etwas durcheinander geschwenkt, 3 Eplössel helle sertige Jus dazu gegossen zum Vinden und von Salz und Pfesser nachgeschmeckt. (Eignet sich auch vorzüglich als Jagdsrühstück zu geben.)
- 364. Hammelfotelettes à la Saubise. Die hammelfotelettes werden einfach gebraten. Das Zwiedelpuree wird folgendermaßen bereitet: Butter dünn werden lassen und reichlich in seine Scheiben geschnittene Zwiedeln dazu gethan, gar geschwitzt, aber so, daß sie weiß bleiben. Zetzt zwei gute Holzlössel (35 Gr.) Mehl dazu passert, utit süßer Sahne (1 Etr.) abgerührt und tüchtig eingekocht. Dann durch ein grobes Sied gestrichen und von Salz und Psesser abgeschmeckt. Nun auf eine runde Schüssel ein bunter Nand ausgesetzt, auf einem runden Kartosselssels die Kotelettes im Kranz angerichtet, das Purce in die Mitte gethan, die Kotelettes mit der Jus massiert und etwas extra dazu gegeben.

- 365. Hammels oder Lammfotelettes a l'Italienne. Die Kotelettes schön dressiert und von oben sautiert. Währenddessen rührt man 63 Gr. (1/8 Psund) Chester- und 63 Gr. Parmesankäse mit 2 gelben Giern und circa 30 Gr. Butter nehst einer Prise Cayennepsesser ordentlich durcheinander und glatt, streicht dies etwas erhaben auf die sautierte Seite der Kotelettes, bestreut diese mit Parmesankäse und rangiert sie in eine mit Butter weiß ausgestrichene Pfanne. Alsdann circa 5 Minuten vor dem Anrichten im Ofen in schöner Farbe gebraten und im Kranze um Maccaroni mit holländischer Sauce angerichtet.
- 366. Taubenfricaffee im Reisrand mit hollandifcher Sauce. Der Reis wird in Baffer abblanchiert; bann mit Baffer und einem Stud Butter weich und did gefocht und von Salz abgeschmedt. Jett in eine Randform, welche vorher mit Butter ausgestrichen, gefüllt, auf eine runde Schuffel gefturgt, mit Gigelb beftrichen, mit Parmejanfaje beftreut und im Dien übergebaden. Die Tauben werden flammiert, gespielt und ausgenommen; die Bergen, Lebern und Magen aufgehoben; bann erftere fauber gewaschen und breifiert. Nun werden fie mit kaltem Waffer aufgejett, und wenn fie kochen, der Schaum abgenommen, alsbann Burgelmert, Pfefferforner und ein Lorbeerblatt bagu und 11/4 Stunde kochen laffen. Nachdem fie nun weich, werben fie herausgenommen und falt geftellt. Alsbann die Brufte und Reulen abgeloft, die Saut abgezogen und mit Champignons, Rrebsichwänzen, Farceklößchen, Gierklößchen, Morcheln, auch den Herzen, Lebern und Magen, welche vorher in Baffer weich gekocht find, in eine Kafferolle gethan und furg por bem Unrichten die hollandifche Sauce barüber gegeben, nachdem fie auf folgende Art bereitet ift: Butter und Mehl werden paffiert, bann mit ber furz eingekochten Taubenbouillon und Beigwein abgerührt, mit gelben Giern ablegiert, mit Citronensaft geschärft und von Salz abgeschmedt. Radidem nun bas Fricaffee zusammengesetzt und abgeschmedt ift, wird es in ber Mitte bes Reisrandes angerichtet und etwas Sauce extra dazu gegeben. Bur Abwechslung richtet man bas Fricaffee auch auf einer runden Schüffel an und garniert Blätterteig. Fleurons barum. Alsbann lojer Reis extra beigegeben.
- 367. Vol au vents von Tauben. Bon gut bereitetem Blätterteig rollt man eine gut 1/2 cm bide Platte aus, schneibet baraus vier

tellergroße Scheiben und legt biefe gleichmäßig rund auf ein ober zwei Bleche, fticht fie alsbann in ber Mitte aus, jo daß bavon 21/2 cm breite Rander entstehen. Bett rollt man ben gurudgebliebenen Blätterteig halb fo bid (1/4 cm) aus, fticht hiervon einen tellergroßen Boden aus, beftreicht ihn am Rande mit Eigelb und legt gleichmäßig einen von den ausgeftochenen Rändern barauf. Run ebenfalls noch ein Boden ausgestochen, welcher aber rund herum ober im Durchmeffer 1 cm fleiner fein muß, wie ber vorige, beftreicht ibn mit Gigelb, fticht mit buntem Ausstecher 3 cm große Scheibchen aus und belegt die Platte im Krange bamit, sowie eins in die Mitte, Die Amischenräume füllt man mit fleinen ausgestochenen Salbmonden aus und bestreicht bas Bange nochmal mit Gigelb, alsbann im Dien in hubicher Farbe gebaden, dies ift alsbann ber Dedel. Best Die Rander in der Mitte rund berum mit Gigelb beftrichen, boch fo, ban es nicht über ben Rand treibt, und im Dien breiviertel gar gebacken, aledann herausgenommen, auf den Bodenrand Gigelb geftrichen, eine ichnurdice egale Bulft von Blätterteig gerollt und barauf herumgelegt, diefe oben wieder mit Gigelb beftrichen und einen von ben Randern barauf gefett, auf Diefen wieder eine Bulft von Blätterteig und fo fort gefahren, bis der am besten aussehende Rand oben auf. gesetzt ift. Bet an ben Seiten ber gange vol au vent mit Eigelb beftrichen und im Dien nachgebaden, bis er vollftandig gar ift. Nachbem er nun furg bor bem Unrichten angewärmt ift, wird bas Fricaffee, welches eben fo bergeftellt ift, wie das vorhergebende, darin angerichtet und ber Dedel barauf gelegt. Der Reft ber Sauce alsbann extra bagu gereicht.

368. Feldhühnerbrüften à la Richelieu. Bon ben Feldhühnern werden, nachdem sie gerupft, flammiert und ausgenommen, die Brüfte abgelöst, die obere haut entsernt und nachdem sie von der unrechten Seite leicht geklopft, sautiert und kalt gestellt. Die Kenlen werden ausgeknöchelt und nebst dem Fleische von zwei alten Rebhühnern eine hühnersarce davon bereitet. Während dessen hat man Champignons und Trüffeln in kleine Würsel geschnitten und in Glace steif gekocht und kalt gestellt. Zeht nimmt man je ein hühnerbrüften, dressiert es hübsch gleichmäßig, legt ein hänschen Ragout in die Mitte, streicht erhaben die hühnersarce darüber, bestreut sie

mit Parmesankäse und backt sie im Osen in lichtbrauner Farbe. Nachdem sie nun auf einer runden Schüssel angerichtet, wird eine kräftige Jus, welche mit der Bonillon, worin die Gerippe ausgekocht sind, kurz und diet gekocht ist, darunter gefüllt und der Rest ertra dazu gegeben.

- 369. Soufste de Volaille aux Trüffes. Rachdem das Fleisch von zwei alten Hühnern mit 125 Gr. Butter im Reibstein sein gestoßen und durchgestrichen, wird es in Eis gepackt und mit circa 1/2 Ltr. Schlagsahne bis zum Stehen sest ausgerührt, 1/8 Ltr. geschlagene Sahne darunter gehoben und nachdem eine Probe gemacht, von Salz und Psesser abgeschweckt. Zeht eine Schleifsteinsorm mit Butter weiß ausgestrichen und am Boden mit einem Kranze recht schwarzer Trüffelscheiben ausgelegt. Die Farce hineingethan, mit einer gebutterten Papierscheibe bedeckt und 1 Stunde au-bain-marie auf der Maschine ziehen lassen. Beim Anrichten gestürzt, einen Augenblick die Form darüber stültpen lassen, mit dem Teil einer kräftigen Trüffelsauce maskiert und der Rest ertra dazu gereicht.
- 370. Auflauf von Bildgeflügel mit einer Trüffels oder Sauce Espagnole. Wird ebenso bereitet wie im Borhergehenden angegeben. Bu den Souffles von zahmem Geflügel kann man auch eine Krebs., hummer- oder Sarbellen-Sauce reichen.
- 371. Auflauf von Fasan auf andere Art. Ein Fasan wird gebraten und erkalten lassen. Jest das Fleisch abgesucht und seingewiegt. Die Knochen sein gestoßen und mit Gestügelbouillon, womit man die entsettete Jus losgerührt hat, ausgekocht. Nun nimmt man eine Sauce Espagnole und kocht sie mit der Gestügelbouillon dick und kurz ein, giebt das seingewiegte Fleisch dazu und nachdem es ausgestößen, durch ein Haarsieb (nicht zu seines) gestrichen. Nachdem es abgekühlt mit einem eigroßen Stück (40 Gr.) Butter, dem nötigen Salz und 6 gelben Giern eine gute halbe Stunde gerührt, mit dem steisgeschlagenen Schuee der 6 Giweiß versetzt, in eine gut ausgestrichene Sousstern, doch muß es nach dieser Zeit gleich gegessen werden. Diesen Sousstern man auch nach der Suppe in kleine gebutterte Coquillen, Ernstaden oder Papierkästchen gesüllt geben, man backt sie dann eine Viertelstunde.

- 372. Saientuden. Gin ichoner großer Saje wird abgeftreift. jauber ausgenommen, gewaschen und wieder abgetrochnet, alsbann bas Bleisch abgesucht und durch eine Maschine gedreht nebst 3/4 foviel Speck als es Rleifch ift. Rachbem es ausgesehnt in einen Reibstein gethan, ein eigroßes Stud (40 Gr.) Butter bunn werden laffen, eine Sand voll eingeweichter, ausgedrückter Semmel bazu gegeben und auf ber Majchine fo lange gerührt, bis es fich von ber Rafferolle und Löffel löft, bann 3 bis 4 gelbe Gier nach und nach bagu gethan, auf einen Dedel ausgeleert und wenn falt zu bem Fleisch gethan, sowie etwas gehadte Zwiebeln, Champignons, 1/2 Theelöffel Paftetenpulver, (in größeren Delikatefigeschäften zu haben) etwas Pfeffer und bem nötigen Salz bazu fowie 1/2 Glas Mabeira und boppelt foviel braune Sauce, und alles tuditig burcheinandergeftogen und gerieben. Bett burch ein Drahtfieb geftrichen und Probe gemacht, ob die Farce halt, alsbann 2 gehäufte Eflöffel würflich geschnittene Truffeln, ebensoviel würflich geschnittene Ochsenzunge sowie auch gekochter und würflich geschnittener Speck barunter gehoben, eine Sturg-Rafferolle gut mit Butter aus. geftrichen und mit einem fehr fauber gemachten Schweinsnet ausgelegt, bat man biefest nicht, muß man Spedbarben nehmen, Die Farce hineingefüllt, die Kasserolle auf einem zusammengelegten Tuch nieder geftogen, damit die Maffe gut zusammen geht, mit dem Net ober Speck überbeckt und au-bain-marie in bem mittelheißen Dien 11/4 bis 11/2 Stunde gebaden. Nachdem er nun auf eine runde Schuffel gefturgt. läßt man mit Löschvavier bas ausfließende Rett auffaugen, macht bie Schuffel fauber und giebt nachfolgende Sauce barüber und ertra babei. Nachbem die Safenknochen und Abfälle tuchtig ausgefocht und die Brübe entfettet, giebt man fie burch ein feines Gieb zu der nötigen braunen Sauce, 1 Glas Madeira und ebensoviel Rotwein bagu, und unter fortwährendem Ruhren furg und bid eingefocht, alstann von Salz abgeschmedt und wie angegeben verwendet.
- 373. Pain von Arammetsvögeln. 10 bis 12 Krammetsvögel werden gebraten und nachdem die Magen entfernt, im Reibstein sein gestoßen. Zest die entsettete Jus mit brauner, frästiger Sauce losgerührt, mit den zerstoßenen Krammetsvögeln tüchtig verrührt und durch ein Sieb gestrichen. Nachdem man es nun in eine Kassevolle gethan hat, läßt man es unter sortwährendem Rühren zu einem

steisen Purce kochen, giebt, wenn es abgekühlt, nach und nach 8 bis 10 gelbe Gier und den sesten Schnee von 4 Giern dazu, füllt es in eine gut mit Butter weiß ausgestrichene Schleifstein- oder Randsorm worin man am Boden einen Kranz recht schwarzer, in Scheiben gesichnittener Perigord-Trüsseln gelegt hat, bis ½ cm vom Rand voll, und läßt es ½ Stunde vor dem Anrichten au-bain-marie auf der Maschine gar werden, stürzt es vorsichtig und maskiert es mit einem zurückgelassen Rest von der Sauce, welche man mit noch etwas Glace versetz hat, recht egal.

- 374. Rebhühner = Salmis. Die Rebhühner gar gemacht, wie im nächsten Recept angegeben. Wenn erfaltet, die Brüfte abgelöst, die Haut entsernt, etwas eingekerbt und in eine Psanne rangiert zurückgestellt. Zeht von Semmel Scheiben geschnitten, in der Form der Brüstchen, von beiden Seiten in Butter goldgelb gebraten und heiß gestellt. Das Fleisch von den Gerippen und Keulen abzgesucht, sein gewiegt und mit etwas Madeira, einem Stückhen Butter und der nötigen Sauce zu einem Puree und heiß gerührt. Nachdem die Sauce nun wie im Nachstehenden angegeben, bereitet ist, wird sie über die Brüstchen gethan und diese heiß gestellt. Alsdann auf einer Schüssel mit buntem Nand angerichtet, Brüstchen und Semmelscheiben abwechselnd im Kranze, das Puree in der Mitte und erstere mit einem Teil der Sauce maskiert und der Rest ertra beigegeben.
- 375. Bildenten=Calmis. Die Enten werben, nachbem fie fauber gemacht und breffiert find, mit etwas Bratenfett, Burgelmerk, Bewürg, einer Sandvoll in Burfel geschnittenem Schinken, angeschlagener Jus, Salz, Zwiebeln und Lorbeerblatt in ber Bratrohre gar gemacht, herausgenommen und falt geftellt. Der Fond burchgegoffen und ebenfalls falt geftellt. Sett bie Brufte von ben Enten los. gelöft, etwas eingeferbt, ichrag halb durchgeteilt und in eine Pfanne einrangiert. Das Fleisch von ben Knochen und Kenlen abgesucht, fein gewiegt, mit etwas Sauce und Madeira nebst einem Stückchen Butter jum Purce und heiß gerührt au-bain-marie geftellt. Rad. bem nun Butter braun gemacht und Mehl barin hellbraun paffiert, wird der entfettete und aufgekochte Fond bazu gethan und zu einer bunnen Cauce abgerührt, welche mit 1/2 Flasche Rotwein und 1/8 Flasche Madeira unter fortwährendem Rühren bis zur gehörigen

Dicke eingekocht und von Salz abgeschmeckt wird. Jetzt über die Brüfte gethan und diese darin heiß gestellt. Währenddessen hat man Eroutons in Dreiecke und hartgekochte, halbierte Eier warm gestellt, Oliven von den Steinen gedreht und mit etwas Sauce heiß gestellt. Run die Brüfte im Kranze auf einer runden Schüssel angerichtet, Eier und Eroutons darum garniert, das Puree in der Mitte recht erhaben angerichtet, die Oliven über die Brüste gefüllt, und der Rest der Sauce ertra dazu gegeben.

- 376. Rajanen: Salmis. 1 ober 2 alte Rajanen werben in ein Geschirr mit Burgelmert, Lorbeerblatt, Gewurg, 3wiebeln, Bratenfett und angeschlagener Jus nebft murflich geschnittenem Schinken gethan und in ber Bratrobre gar und weich geschmort; alebann berausgenommen und falt geftellt. Der Fond burchgegoffen und in Gis gepadt. Rachbem bie Fafanen falt find, werben bie Brufte abgelöft, Die Saut abgezogen, jebe halbe Bruft in 3 bis 4 Stude tranchiert und in eine Pfanne einrangiert. Das Fleisch von ben Reulen und Bruftknochen abgesucht, fein gewiegt und mit einem Teil ber Sauce ju einem Puree verrührt und gurudgeftellt. Rett bie Sauce, wie in bem Borbergebenden angegeben fertiggeftellt, über bie Bruftftude gethan und ordentlich bamit burchziehen laffen. Bahrend. beffen hat man auf eine runde Schuffel einen bunten Rand gefett, befestigt in ber Mitte einen 5 cm hoben ansgebadenen runden Brotcrouton aufrecht ftebend, richtet bas Puree recht erhaben barum an, legt bie Brufte mit den Spiken nach ber Mitte barüber, amifchen ben Bruften ein nicht zu fleiner als Sahnenkamm breffierter Gemmelcrouton aufrecht geftedt. Jest mit einem Teil ber Sauce mastiert und ber Reft ertra beigegeben und oben in ber Mitte auf bem Brotcrouton ein iconer, in Papiertrause gestecter Kafanentopf mit einem Gilberfpieß befeftigt.
- 377. Schnepfen: Salmis. Die Schnepfen wie zum Braten fertig gemacht und jede mit einer Speckscheibe überbunden, wie die Fasanen weich gedämpft und kalt gestellt. Zett die Brüfte und Keulen abgelöft und in eine Pfanne rangiert. Die Knochen seingestoßen, mit einer dicken braunen Sauce, woran etwas Madeira, versetzt, einen Augenblick heiß gerührt und durch ein Sieb gestrichen. Das Eingeweide zu Schnepfenbrötchen angesertigt, wie beim Schnepfenbraten

angegeben ift. Nachdem die Sauce nun wie bei den Wilbenten angegeben, fertig gestellt ist, wird sie über die Brüste und Kenlen gethan und diese darin heiß werden lassen. Zeht die Schnepsen im Kranze auf einer runden Schüssel mit buntem Rand, die Kenlen unten, die Brüste darüber, angerichtet, abwechselnd ein Schnepsenkopf und zwei zusammengelegte Brötchen and dazwischen gelegt, das heiße Purce in die Mitte gethan und mit einem Teil der Sauce maskiert und der Rest extra gegeben. Ganz hübsch macht es sich auch, wenn man einen Kopf vor dem Aupsen zurück läßt und diesen, wie bei den Fasanen angegeben, in der Mitte der Schüssel auf einem Crouton besestigt.

378. Rrammetsbogel: Salmis. Die Rrammetsvogel fertig gemacht und gebraten, wie es beim Braten angegeben ift. Wenn falt, Die Brufte vorsichtig abgeloft, fo bag fie gusammen bleiben und in ein Geschirr einrangiert. Die Knochen mit dem Eingeweibe außer Ropf und Magen, welch' lettere beiden gurudgeftellt werden, recht fein geftogen, mit bider brauner Sauce, etwas Rotwein nebft Madeira verrührt und nachdem es einen Augenblick beiß gerührt, durchgeftrichen. Die Jus von den Krammetsvögeln entfettet und mit angeschlagener Jus losgerührt. Butter braun werden laffen, Dehl hinein paffiert und mit ber losgerührten Jus, elwas Rotwein und Madeira abgerührt, aus Fett und Schaum gefocht, abgeschmedt und über die Bruftchen gethan. Runde Semmeleroutons in ber Große ber Bruftchen ausgestochen und von beiben Seiten in Butter gold. braun gebraten. Best etwas Puree auf die Croutons gethan, die Bruftchen barüber gelegt und die Ropfe mit bem Schnabel barunter Bahrenddeffen hat man bas Buree beiß gerührt und in ber Mitte einer runden Schuffel mit buntem Rand angerichtet, Die Croutons beiß mit ben Bruften im Rrange, mit ben Ropfen nach oben, barum angerichtet, mit einem Teil ber Sauce mastiert und ben Reft extra beigegeben.

379. Kaltes Salmis oder Chaud-froid von Nebhühnern. Die nötige Anzahl junger Rebhühner wird gebraten und kalt gestellt. Die Jus entsettet und nachdem sie mit einer braunen Sauce losgerührt, mit etwas Madeira und soviel Aspic, daß es geliert, zu einer bicksließenden glänzenden Sauce verkocht und kalt gerührt, so

daß sie ansängt zu erstarren. Wärendbessen hat man die Brüste und Keulen der Nebhühner abgelöst, die Haut abgezogen, sowie die Beinchen abgestnicht und zieht nun schnell die Fleischstücke durch die Sauce, so daß sie gänzlich davon eingehüllt sind. Erhaben anf einer runden Schüssel angerichtet und die nachgebliebene Sauce darüber maßtiert. Wenn es ganz erkaltet, Aspiccroutons darum und zwischen jeden ein Sträußchen krauser Petersilie garniert, sowie oben in der Mitte einige Verzierungen von recht schwarzen Trüsseln angebracht. (Statt der Aspiccroutons kann man das Salmis auch in einem Aspicrand anrichten.)

- 380. Kaltes Salmis von Fajan, Wildente und anderem Bildgeflügel. Wird ebenfalls auf die vorstehende Art bereitet, nur daß von dem größeren Geflügel die Brufte und Kenlen in kleinere Stude geteilt werden.
- 381. Kaltes Salmis von jungen Sühnern. Dasselbe wird im großen Ganzen ebenso bereitet wie Wildgestügel, nur daß man statt der braunen eine weiße holländische Gestügelsauce nimmt, etwas Glace sowie den nötigen Aspic dazu thut und das Ganze vollendet wie bei den Rebhühnern angegeben ist. Obenauf ninumt man statt der Trüffeln ein schönes Salatherzchen und giebt hart gekochte Gier in Viertel und nochmals quer durchgeteilt im Kranze darum, zwischen jede Spitze ein kleines Häuschen Kapern legend. Anf diese Weise wird es von jeglichem zahmen Gestügel bereitet.
- 382. Junge Sühner à la Richelieu. Berben gerade jo behandelt wie bei den Rebhihnern angegeben.
- 383. Fajanenbrüfte à la Royale. Bon ben Fajanen werden die Brüfte und von diesen die Haut abgelöst, dann sein gespickt, in klarer Butter, das Gespickte nach unten, in ein Geschirr eingerichtet, gesalzen und zugedeckt bei Seite gestellt. Die Filets mignons werden mit Trüsselheiben eingelegt und ebenso in klarer Butter, den vorhergehenden gleich eingeordnet. Bon den Carcassen, welche sein gestoßen werden, wird eine Essenz bereitet, indem man sie mit Bouillon austocht. Jest wird Butter und Mehl passiert, der Fond dazu gethan und zu einer sehmigen Sauce eingekocht, mit 5 gelben Eiern ablegiert und ein Teil davon über eine Obertasse (2/10 Liter) Trüsseln,

ebensoviel Champignons, hahnennieren, hahnenkämmen und den in Stücke geschnittenen, in Wasser fünf Minuten gekochten Lebern der Fasanen gegossen, einmal aufkochen lassen und unter öfterem Umrühren bis zum Gebrauch au-bain-marie gestellt. Rachdem es nun auf einer Schüssel mit Nand angerichtet, wird das Ragout in die Mitte und die im Osen gar gemachten Fasanenbrüfte und Filets mignons im Kranze herum oder oben darüber gelegt, indem man auf den Flügelknöchelchen kleine Manschetten besestigt. Zeht mit einem Teil der Sauce maskiert, der Rest ertra dazu gegeben.

- 384. Rehlotelettes aux truffes. Ein Rehrücken wird abgehäntet, ausgeschnitten und Kotelettes davon dressert. Rachdem man nun eine Psanne mit Butter weiß ausgestrichen, etwas Salz und Psesser hinein gestäubt hat, werden die Kotelettes hineingelegt, mit Salz und Psesser bestäubt, mit Butter überstrichen, ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt und kurz vorm Anrichten im Osen gar gemacht. Dann dieselben auf einer Schüssel mit buntem Rand im Kranze auf einem runden Kartosselssoch angerichtet. Währendbessen hat man in Scheiben geschnittene Trüffeln in eine Kasserolse gelegt, mit einem Teil der Trüffelsauce übergossen und warm gestellt. Die Sauce ist dieselbe wie zum Cardy, nur hier wird der Trüffelsond dazu gethan, die Trüffeln als Ragout in die Mitte gesüllt, die Kotelettes mit etwas Sauce maskiert und kleine Manschetten auf die Knöchelchen gesteckt.
- 385. Kalbsragout im Sauerfrautrand. Schöner, mürber Kalbsbraten wird rundherum von der braunen Kruste befreit und in Messerrücken dick, eine Mark große, viereckige Scheiben geschnitten, dazu ebensoviel kleine oder halbierte Champignons. Währenddessen hat man eine runde glatte Randsorm mit Butter weiß ausgestrichen und füllt diese voll ziemlich steif gekochten Sauerkrauts (wie beim Gemüse angegeben). Zeht das Ragout mit einer Sauce Moscovite versetz, welche mit dem Champignonssond und etwas Kalbsbratenjus recht sehmig eingekocht ist. Der Sauerkrautrand auf eine runde Schüssel mit buntem Rand gestürzt, das Ragout in die Mitte der Form gesüllt, die Form vorsichtig abgehoben und die Schüssel recht heiß zu Tisch gegeben.

- 386. Kalbssteaks mit Champignonspurce. Aus der Keule werden schöne, länglich runde, ½ cm dick Steaks dressiert und diese recht hübsch mit seinem Speck gespickt oder nach Geschmack auch ungespickt in eine weiß mit Butter ausgestrichene Psanne, welche am Boden mit Salz und Psesser ausgestrückene Psanne, welche am Boden mit Salz und Psesser ausgestrückene Psanne, welche am Gepfesser und mit Butter übergepinselt zurückgestellt. Währenddessen hat man etwas Glace mit einem Eplössel Bouillon ausgelöst und au-bain-marie heiß gestellt. Eine Viertelstunde vor dem Gebrauch werden die Steaks in einen recht heißen Osen gestellt, schön glänzend gar gemacht, auf eine runde Schüssel mit buntem Nand und auf Kartosselssof angerichtet, recht schön mit der Glace überpinselt, in der Mitte ein schön bereitetes Champignonspuree, wie es im Abschnitt 2 angegeben, angerichtet und eine kräftige Jus extra beigegeben.
- 387. Kalbsfotelettes mit Trüffelragout. Die Ralbsfotelettes dressiert und nachdem sie leicht gesalzen und gepfessert in einer Pfanne mit brauner Butter eirea zwei Minuten von einer, eine Minute von der anderen Seite kurz vor dem Anrichten gebraten. Auf einer runden Schüssel mit buntem Rand und Kartoffelsockel angerichtet und ein Trüffelragout gemischt (wie bei nachfolgenden Wildsteltes angegeben) in der Mitte angerichtet, die Kotelettes maskiert und auf die Knöchelchen kleine Rosetten von Papier gesteckt.
- 388. Tamwildfotelettes mit gemischtem Ragout. Bon einem Damwildrücken werden Kotelettes bereitet und wie im vorigen angegeben eingesetzt, gar gemacht und angerichtet. Zetzt hat man ein Ragout zusammengesetzt von halb Trüffeln, halb Champignons, versetzt dies mit einer kräftigen Sauce Espagnole, womit der Trüffelund Champignonsond verkocht ist und richtet dies recht erhaben in der Mitte an. Etwas Sauce extra gegeben und die Kotelettes mit einem Rest derselben maskiert.
- 389. Rehfotelettes mit Champignons à la Moscovite. Die Kotelettes dressiert, in eine mit Butter weiß ausgestrichene Psanne rangiert, unten und oben über etwas Salz und Psesser stäubt, mit Butter überpinselt und mit einer gebutterten Papierscheibe bedeckt, zurückgestellt. 10 Minuten bis ½ Stunde vor dem Unrichten im Bratosen sautiert. Angerichtet wie das Vorhergehende, nur in der Mitte ein Champignonsragout, welches mit einer Sauce

Moscovite, nachdem diese mit dem Champignonssond versetzt und eingekocht ist, zusammengesetzt wird, angerichtet und die Kotelettes mit etwas Sauce maskiert.

- 390. Steaks von Rinderfilet mit Maccaroni. Die Scheiben von einem Rinderfilet, welches sauber abgehäutet ist, werden singerdick scheiden, kan die beiden, runden Steaks dreisert, kurz vor dem Anrichten gesalzen und gepfessert und in brauner Butter schnell von beiden Seiten gebraten, so daß sie innen recht hübsch rosa bleiben; im Kranze auf einer runden Schüssel angerichtet. Maccaroni in Salzwasser weich gekocht, mit einer kräftigen Sauce Espagnole, sowie 1/3 soviel wie Maccaroni in dicke Scheiben geschnittenen Trüsseln versetzt und in der Mitte recht erhaben angerichtet. Die Steaks mit Sauce maskiert und etwas extra beigegeben.
- 391. Summer mit Cauce. Meistens erhalt man die Summern gefocht, ift bies nicht ber Fall, jo fest man Salzwaffer mit Zwiebeln und einem Bund Peterfilie auf, ftedt die hummern mit bem Ropf querft hinein, wenn das Baffer focht, und läßt fie, nachdem fie wieder kochen, je nach Größe 25 Minuten bis 1 Stunde, wenn fie fehr groß find, kochen, nimmt fie beraus und stellt fie, nachdem man fie mit einer Specichwarte abgerieben, jum Abfühlen gurud. Rest jucht man querft die Gier ab, wenn welche vorhanden, ftogt biefe mit etwas Majonaife fein und ftreicht fie burch ein Sieb. Bon ben hummern jett die Beine jowie die Scheeren abgebrochen und lettere von beiben Seiten abgeftutt. Die hummern ber Lange nach auseinandergeriffen, bie Schwänze fur fich, und alles recht erhaben auf einer Schuffel mit Serviette, Die Schale nad, unten, angerichtet. Die Beine, egal geftutt, barum gelegt und amifchen jedes ein Straufichen Peterfilie. Bett bie burchgeftrichenen Gier mit ber nötigen Majongife bidfließend verrührt, abgeichmedt und ertra bazu ferviert.
- 392. Hummer auf andere Art. Bon ziemlich festem Aspic füllt man eine Aspicrandsorm voll und läßt ihn in Eis steif werden; alsdann auf eine runde Schüffel gestürzt. Währendbessen hat man gelbe Wurzeln, Sellerie und Blumenkohlröschen in Salzwasser weich gekocht und kalt die Wurzeln und Sellerie in gleichmäßig große Würsel, 3/4 cm Durchmesser, zu gleichen Teilen geschnitten, jett alle brei Teile mit Salz, Pfesser, Dl und Essig abgeschmeckt und recht er-

haben in dem Aspicrand angerichtet. Nachdem nun zwei mittelgroße Hummern aus den Schalen gebrochen, Schwanz und Scheeren halbiert, das kleine Fleisch nach unten, die großen Stücke darüber mit der roten Seite nach oben, im Kranze auf dem Salat angerichtet sind, besestigt man eine Stearinfigur oder einen besteckten Silberspieß auf der Mitte der Schüffel und giebt eine Hummermajonaise, welche mit den Hummereiern hübsch rot gefärbt ist, dazu.

- 393. Hummertotelettes. Ju einem Hummer von 1½ Kilogr, thut man, nachdem die Knochen und Schalen davon entfernt sind, 50 Gr. frische Butter, etwas Salz und Psesser, die Eier, welche vorher seingestoßen und durchgestrichen, sowie 2 gelbe Eier und stößt dies zusammen im Neibstein sein, sormt nicht zu dicke (knapp ½ cm) Kotelettes daraus, steckt in jedes ein Stück Hummerbein, paniert sie zweimal in Ei und Semmel, hackt sie in Fett aus und richtet sie, nachdem sie auf Löschpapier entsettet sind, um nachsolgendes Ragout an: Bon einem nicht zu kleinen Hummer hat man das Fleisch abgesucht und in Scheiben geschnitten, währenddessen hat man eine gewöhnliche braune Sauce mit einigen Eslösseln Tomatenpuree, einem Weinglas Weiswein und einigen in Butter passierten Zwiedeln eingesocht, durchpassiert, von Salz und einer Prise Cavennepsesser abgeschmeckt, das Hummersleisch darin heiß werden lassen und in der Mitte der Kotelettes angerichtet.
- 394. Hummer-Pudding. Nachdem ein mittelgroßer Hummer ausgebrochen, wird das Fleisch großwürflich geschnitten, der Absalls seine die Scheeren seingewiegt und beide Teile zurückgestellt. Die Schalen stößt man mit 250 Gr. Butter sein und läßt diese auf der Maschine mit 3/4 Liter Bouillon 1 Stunde kochen. Nun die Butter abgesüllt und kalt gestellt. Die Brühe durch ein Sied in eine Kasserolle gethan, 1/2 Liter Milch dazu gegeben und dies dis auf eirea 3/4 Liter eingekocht. Jest brennt man hierin 380 Gr. geriebene Semmel so lange ab, dis es sich von der Kasserolle und vom Lössel löst; alsdann erkalten lassen. Nachdem dies geschehen, giedt man 3 ganze Eier und 7 Eidotter, 200 Gr. dünn gemachte Hummerbutter, das würslich geschnittene sowie das seingewiegte Hummersleisch, eine Prise Zucker, das nötige Salz und zuletzt den Schnee der 7 Civveiß dazu. Run in eine Puddingsorm gesüllt und zugedeckt 11/4 bis

- 11/2 Stunde au-bain-marie auf der Maschine kochen lassen. Eine Hummersauce, wozu die nachgebliebene Hummerbutter verwandt ist, extra dazu gegeben, sowie der Pudding mit einem Teil derselben beim Anrichten maskiert.
- 395. Gänjeleberpastete mit Aspic. Entweder erhält man dieselben in Blechbüchsen oder in kleinen Terrinen. Bon derselben werden mit einem Eglöffel, welchen man jedesmal in kochendes Wasser steat, Portionöstücke abgestochen und wenn man keine Steatinsockel hat, auf einer runden Schüssel mit seiner Manschette, im Kranze halb auseinander liegend, angerichtet. In die Mitte ein Häuschen recht erhaben angerichteten, gehackten Aspics; Crouton von Aspic herumgelegt und zwischen jeden etwas krause Petersilie. Auch kann man unter dem gehackten Aspic einen Brotcrouton besestigen, woraus man einen Silberspieß steckt auf den nach oben eine schöne schwarze Perigordtrüffel, darunter einen recht weißen Champignon und als Abschluß eine schön ausgezackte, dick, rote Wurzelscheibe, oder statt dieser in die Mitte einen Hahnenkamm nimmt. Auf diese Art können sämtliche kalte Pasteten angerichtet werden. (Aspic siehe Abschnitt 3 Rr. 162.)
- 396. Gänseleber sautiert mit Triifselragout. Die Leber halb durchgeteilt, wo die Galle gesessen hat; sauber gewaschen und abgetrocknet. Alsdann in knapp 1 cm dicke Scheiben geteilt, möglichst egal zugeschnitten und in eine mit Butter weiß ausgestrichene und mit Salz und Psesser ausgestäubte Psanne oder Plasond einrangiert, mit Salz und Psesser überttäubt, mit Butter überträuselt und mit einer Papierscheibe überdeckt, zurückgestellt. Eine Viertsäuselt und mit einer Papierscheibe überdeckt, zurückgestellt. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten in den Bratosen gestellt und darin weich sautiert. Währenddessen hat man von Fischsare einen runden Sockel dressert und gar gemacht, richtet diesen auf einer runden Schüssel mit buntem Kand an, die Gänseleber im Kranze darüber und in der Mitte 20 Stück geschälte, in dicke Scheiben geschnittene und mit einer Trüffelsauce versetze Perigordtrüffeln angerichtet, sowie die Leber mit dem Rest der Sauce maskiert und etwas extra beigegeben.
- 397. Stangenspargel mit holländischer Sauce und Lachs oder Schinken und Ralbsmilch. Der Stangenspargel gekocht und vollendet wie beim Gemüse angegeben. Aufschritt von geräuchertem

Mheinlachs oder Schinken extra dazu gereicht, sowie auf einer anderen runden Schüssel gebackene Kalbsmilch. Dieselbe wird abblanchiert, von den Sehnen bestreit und mit setter Bouillon, Wurzelwerk, Lorbeerblatt, Gewürz und etwas Salz gar gemacht, herausgenommen und kalt gestellt. Zest in ½ cm dicke scheiben geschnitten, leicht gesalzen und gepsessert, in Ei und Semmel paniert und von beiden Seiten in brauner Butter goldbraun gebraten. Im Kranze extra auf einer Schüssel angerichtet und mit etwas Jus maskiert.

- 398. Blumentohl mit Fijchfotelettes. Der Blumentohl wie beim Gemüße angegeben bereitet, mit Sauce maskiert und cytra beigegeben. Die Fischkotelettes wie im Abschnitt 3 angegeben, fertig gestellt, auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet, mit Jus maskiert und etwas extra dazu gereicht.
- 399. Spinat mit Spiegeleiern und Hammeltotelettes. Der Spinat wie beim Gemüse angegeben, bereitet und in einer Base (wie bei den Wiener Bürstchen angegeben) angerichtet. Die nötige Anzahl Spiegeleier gleichmäßig entsernt in eine Psanne mit klarer Butter gethan, auf der Maschine sest werden lassen, einen Moment in den Bratosen gestellt, mit einem glatten Ausstecher egal ausgestochen und im Kranze auf dem Spinat angerichtet. Die Hammelfotelettes einsach gebraten und mit Jus maskiert auf einer runden Schüssel ertra angerichtet. Man kann diesen Spinat auch statt in der Base in einem Blätterteig vol au vents anrichten ohne Deckel.
- 400. Wiener Bürstchen oder Sancischen mit Erbspuree. Die Würstchen, welche man in jedem besseren Delitacesgeschäft erhält, läßt man 10 Minuten in kochendem Wasser ziehen. Borber hat man von gewöhnlichem Randteig eine Base aufgesetzt, indem man von dem Randteig ein 7 cm breites und 1 cm dicks, so lang wie nötiges Band ausrollt, oben 2 cm gleichmäßig lange Zacken ausschneibet, diese von beiden Seiten oben und unten mit dem Aneiseisen ankneist, den Rand mit dem Aneiseisen in hoher Kante unter jeder Zacke leicht andrückt, an der unteren Schnittseite vom Rand Eigelb thut und den Rand ausrecht stehend, mit den Zacken nach oben und diese etwas auswärts biegend gleichmäßig rund am Boden der Schlüssel besestigt und zusammensetzt. Alsdann im Ofen oder Warmspind getrocknet, so daß er ganz hart wird. In diesen Rand giebt man ein nicht zu

flüssiges Erböpuree (siehe Gemüse) bis 1 cm vom Rand, wo die Zacken ansangen und richtet die Würstchen, indem man sie schräg halbiert, mit der Schnittseite nach unten, aufrecht stehend im Kranze darauf an. Hat man Saucischen, so werden diese nicht halbiert, sondern nur an den Enden egal geschnitten.

401. Balantine bon Buter. Gin ichoner, fetter, junger Puter wird vorsichtig, sofort nachdem er geschlachtet ift, gerupft, flammiert, gespielt und nachdem er gewaschen, sauber abgetrodnet. Bett die Beine bis jum Rnöchel, die Flügel bis an bas erfte Gelent abgehauen, die Saut am Ruden langs aufgeschnitten und vorsichtig. ohne die außere Saut gu beschädigen, das ganze Berippe aus bem Fleifche geloft. Run breitet man ben Duter auf ein fanberes Tuch aus, ichneibet vorfichtig alle Gehnen aus ben Schlegeln ober Reulen. schneibet mit einem scharfen Meffer von dem dideren Fleisch ab und legt es bort hin, wo nichts ober wenig ift, fo bag es jo ziemlich allenthalben gleichmäßig bid verteilt ift. Nachdem bies foweit fertig, nimmt man 1 Rilogr. Ralbfleifch, 1 Rilogr. Schweinefleisch und, nachbem dies aus Saut und Gehnen gelöft, mit 11/4 Rilogr. würflich geschnittenem Sped burch bie Maschine gebreht, im Reibstein tuchtig mit Salz und Pfeffer burchgerieben, einen geftrichenen Theelöffel voll Paftetenpulver baran gethan und nachdem ber Puter innen mit Salz ausgestäubt, fingerbid von ber Farce gleichmäßig hineingeftrichen, ber Länge nad fingerdide Streifen von recht ichwarzen Truffeln, recht roter gekochter Ochsenzunge und Sped nebft abgezogenen recht grunen Piftagien barauf gelegt, leicht angebrudt, fingerbid Farce barauf, wieber mit Truffeln u. f. w. belegt. Farce barauf u. f. w. bis ber Puter voll genug ift, die Saut zusammengenommen und ber Länge nach zugenaht, von außen mit Citronenfaft eingerieben, mit Speckbarben belegt. Nachbem er auch von außen gefalzen ift, in eine geruchlose, mit Butter ausgestrichene Serviette fest eingerollt, an ben Enden eingeschlagen und zusammengebunden, alsbann bas Bange überbunden und verschnurt, jo daß ber Puter eine gleichmäßig längliche, bide Form erhalt. In ein Geschirr gethan mit Burgelwert, Lorbeerblatt, Bewürz, bem gerhachten Gerippe, fetter Nachbouillon, 1 Flasche Beismein, Salz und langfam bierinweich fochen laffen, wogu ungefähr 21/2 bis 3 Stunden erforderlich; eine Dreffiernadel binein gesteckt und geht diese leicht wieder beraus, ohne ben Quter aufzuheben, fo wird er in feinen Fond gurudgeftellt und bis gum andern Tag barin erkalten laffen. Bett herausgenommen und ausgewickelt, fauber unten und an ben Seiten beschnitten, unten 2 Finger hoch ein Sociel abgeschnitten und bas Obere barüber tranchiert. Bahrenddeffen hat man nun bie Brube entfettet, mit ber nötigen Gelatine perfett, mit 6 bis 8 frifden Gimeif geklart, burch eine Serviette filtriert, (fiebe Abichnitt 3 Rr. 162) wenn burchgelaufen, in Gis erkaltet und fteif geworben, Die Galantine bamit garniert. Um ichonften macht fich biefelbe auf einem länglichen Stearinfodel, welcher auf eine lange Schnffel mit Gerviette gestellt und um ben Buß ein Rrang von Brunnentreffe angerichtet. Die Galantine, nach. bem fie tranchiert, mit Glace überpinfelt, mit Croutons von Uspic ober gehadtem Uspic garniert, fowie bagwifchen fleine Straufchen Peterfilie. Dben, wenn gum Buffet, einige hubich beftedte Gilberfpiege barauf geitedt.

402. Wildidmeinstopf, garniert. Nachdem ber Ropf am Benid bis zu ben Schulterblättern abgeschnitten ift, läßt man ihn in ber Schmiebe absengen, löft bas Rleisch am Genickknochen etwas los und bricht benfelben aus. Bett loft man die Saut mit Fleifch rings um ben Ruffel los und macht auf ber Stirne einen freuzweisen Ginichnitt, um Die Saut vor bem Platen zu bemahren. Run einige Stunden eingemäffert, bann abgetrodnet und ber gange Ropf negartig mit bidem Sadsband überichnürt in einen großen Reffel gelegt, wo er beguem bineingebt. Dann bas nötige Burgelwert, Lorbeerblatt, Pfefferforner, 1 Flasche Rotwein, einige Zwiebeln, einige Wachholberbeeren, bas nötige Waffer, daß er gut bedeckt ift und soviel Effig und Salz, daß es gut fäuerlich und falgig ichmedt, bagu und nun ben Rouf langfam weich fochen und alsbann barin erkalten laffen. Wenn bies geschehen, nimmt man ben Ropf heraus, ftellt ihn einen Augenblick in den Dfen, damit bas etwa barauf fitengebliebene Sett abichmilgt, entfernt bas Band und trodnet den Ropf fauber ab. Jest die Augen mit glatt und geschmeibig geknetetem Schweineschmalz, woran etwas Citronenjaft, ausgeftrichen und eine Pupille, von ber Schwarte gurechtgeschnitten, in die Mitte gedruckt. Alebann ein paffender Schild von bem Schmalz breffiert und auf ber Stirne jo angebracht, bag es oben

amischen ben Ohren anfängt und bis jum Maul heruntergeht; der Schild muß fo breit fein, daß er gerade amischen bie Dhren paßt und nach unten ichmaler wird. Bett einen Moment eine glubenbe Schaufel barüber gehalten, baß er recht blant wird, und herum fowie in der Mitte herunter fleine Tittelden von rotgefärbtem Schmalz gefpritt. ein Rrang von fleinen Lorbeerblattern barum geftedt, auf ben Ruffel jowie auf bas Benick eine kleine Rojette gespritt und ebenfalls mit fleinen Lorbeerblättern umftedt; eine fcone Citrone im Maul angebracht, ber Ropf auf einer Schuffel mit hubich gelegter Serviette angerichtet, ein Rrang von lofen Blumen und Grünem barum arrangiert und eine Cumberlandfauce ertra bagu gereicht. Goll ber Ropf gleich tranchiert werben, ichneidet man bas Benick bicht hinter ben Ohren ab, teilt es quer burch, ichneidet jede Salfte in Scheiben, legt es wieder aufammen, legt unter ber Serviette einen fcbrage geschnittenen Brotcrouton mit ber hohen Seite am Ropf feft, richtet bas Geschnittene barauf an, garniert es mit gehachtem Aspic und mit Peterfilie, legt aber bie Blumen alsbann nur bis ju den Dhren vorne herum.

403. Wildidweinstopf, farciert. Gin Wildidweinstopf wird abgejengt, gewaschen und abgetrodnet, wie im Borbergebenden angegeben ift. Bett vollständig alle Knochen berausgeschnitten, inbem man unten am Riefer langs ichneidet und bas Ropfgerippe herauslöft, ohne indeffen die Ropfichwarte zu beschädigen, innen, wenn vorhanden, alles Drufenartige herausgeschnitten und von innen mit Salz und 50 Gr. Salpeter eingerieben. Währenddeffen hat man die Fetthaut von einer Reule vorsichtig abgelöft, jo bag fie heil bleibt, bas Fleisch von ber Reule, vom Sals und Ropfknochen abgesucht und ebenfalls mit Salz und 83 Gr. Salveter eingerieben, in ben Ropf gelegt, zusammen geschlagen, in ein irbenes Beichirr gelegt, etwas beschwert und unter öfterem Umwenden 5 bis 6 Tage, so daß der Ropf und bas Fleisch innen tüchtig rot werben, an einem fühlen Ort aufbewahrt. Jest die beffere Salfte von dem Fleisch in 5 cm große, vieredige Stude geschnitten, ebenfalls 1 Rilogr. in halb fo große Burfel geschnittenen Speck, 160 Gr. abgebrühte Diftagien, 11/4 Rilegr. abgeschälte und in 4 Teile geschnittene Verigordtruffeln, jowie eine große, halb weich gefochte und abgeschälte, in große

Bürfel geschnittene Dobsenzunge bagu und bas Bange mit etwas Pafteten. pulber untermengt, jugebedt bei Geite gestellt. Babrendbeffen bat man bas gurudgelaffene Bilbidweinfleifch mit ebenfoviel Sped fein burchgebreht, mit etwas Vaftetenvulver und Gewurt abgeschmedt, ju ben gurudgeftellten Ingredienzen gethan und gehörig bas Bange miteinander gebunden und vermischt. Run naht man die Ropfhaut der Länge nach zusammen, das Maul sowie die Augen zu: jodann wird die gurudgeftellte Saut von der Reule, welche in der Große der binteren Deffnung zu einer Scheibe zugeschnitten ift, balb barüber genäht, die andere Salfte gurudgeklappt und in biefe Deffnung bas Bange hinein gefüllt und gepreßt, indem Jemand ben Ropf aufrecht ftebend halt. Rett bies ebenfalls zugenabt, eggle Racon gegeben, in eine Serviette gewickelt, nebartig umichnurt und in einem Geschirr, wie der vorhergehende Wildichweinstopf, gefocht aber ohne Effig. Es werben hierzu je nach ber Broke 3 bis 6 Stunden erforderlich fein. fängt ber Ropf an zu schwimmen, so wird er weich. Jest stedt man ficherheitsbalber noch eine Dreifiernadel burch, und geht biefe leicht herein und heraus, ohne den Ropf zu heben, jo ftellt man ihn zurud, nimmt ihn nach einer Stunde heraus, bindet ihn recht fest nach und legt ibn in bie Brube gurud, worin man ibn erkalten lagt. Sett herausgenommen, in ein paffendes Solge oder irdenes Gefchirr gelegt, nachdem die Bandelage sowie das Tud entfernt find, die Brube burchgegoffen und joweit eingekocht, daß der Ropf gut bedect Beim Gebrauch berausgenommen, einen Moment in ben Dfen geichoben, daß bas Kett abichmilgt, fauber abgewischt, angerichtet und tranchiert wie ber vorhergehende, zulett 2 bis 3 hübsche Silberipieße, woran je eine icone große Perigordtruffel stedt, der Lange nach barauf feftgeftedt. Muf Diefe Beije bereitet, tann ber Ropf einige Monate in feinem Sube fteben, man muß alsbann aber bie Wild. fnochen, circa 16 Stud Ralbsfuße ober im Berhaltniß Gelatine, jowie einige Rinds. und Kalbsknochen mitkochen und ben Ropf, nach. dem er an einen fühlen, trodenen Ort gestellt, pollitändig mit aus. gelaffenem Schweinefett gugießen.



## VIII. Abschnitt.

#### Braten.

- 404. Krammetsvögel. Nachdem die Krammetsvögel gerupft und fauber nachgespielt find, werden fie auf folgende Urt dreffiert: Man gieht ben unteren Teil bes Schnabels mit ben beiden Röhren bis zur Bruft ab. bohrt die Augen beraus und zieht die Kopfhaut Dann nimmt man fie in bie Sand, mit ber Bruft nach unten, bas Kopfende auf fich gerichtet, nimmt nun bas linke Bein, biegt bie Krallen von unten nach innen und hatt fie nach außen über, nun bas rechte Bein ebenfalls nach innen herein gebogen und übergehalt, bann ber Bogel herumgebreht, jo bag bie Bruft wieder nach oben fommt, ftedt bas rechte Bein burch's linke, holt ben Ropf unter ben rechten Flügel burch und ftedt bas linke Bein, welches man nach rechts übergeholt hat, durch die Angenhöhlen. Bett ftedt man mehrere auf einen langen Spieft und flammiert fie. Gine Stunde in brauner Butter im Dfen gebraten, fo baß fie ziemlich hell bleiben. Doch richtet fich bies je nach bem Geschmadt. Beim Anrichten mit geröfteter Semmel überfüllt und mit Apfelmus zu Tifch gegeben.
- 405. Schnepfe. Die Schnepfe wird gerupft, flammiert und ausgenommen, das Eingeweide auf ein Brett gethan, dann die Schnepfe auf folgende Art dreffiert: Die Beine wie bei dem Krammetsvogel nach innen gebogen und die Krallen nach außen übergehakt. Der untere Teil des Schnabels wird mit den Röhren abgezogen, die Augen herausgebohrt, die Beine eingeschoben und dann der Schnabel durch die eingeschobenen Keulen gesteckt. Nun wird die Schnepfe mit einer Specksche, welche man mit Salz eingesprengt hat, belegt, so daß die Brust gut bedeckt ist, und mit Bindsaden sest unwickelt. Dann in

brauner Butter 1 Stunde in ganz hellbrauner Farbe gebraten. Nun wird das Eingeweide, wovon der Magen und die Galle entjernt sind, ganz sein gewiegt. Auf ungefähr 3 seingewiegte Eingeweide kommen gut 2 Eplöffel zerlassener Butter, 1 gehäuster Eplöffel geriebener Semmel, hiermit durchgemengt und von Salz abgeschmeckt. Dieses wird auf französsische Brot- oder Semmelscheiben d, welche halbrund geschnitten werden, nicht zu dick aufgestrichen und in Butter umgekehrt, dann auf dem Feuer von unten Farbe gegeben und zum Anrichten im Osen einmal weiß überschäumen lassen. Wenn die Schnepse angerichtet ist, werden diese Brötchen rund herumgelegt, dann wird die Schnepse mit Sauce maßtiert, welche man bereitet, indem man den Bratensah mit sertiger Jus nebst dem Absall (Hals, Kückgrat) losrührt, durchpassisiert und von Salz abschnieckt. Der Rest der Sauce extra dazu gegeben.

- 406. Rebhuhn oder Feldhuhn. Das Rebhuhn wird gerupft, flammiert, nachgespielt und ausgenommen, nachdem man das Rückblut entfernt hat, gewaschen, dressiert und 1 Stunde in brauner Butter im Ofen gebraten, doch nicht zuviel Farbe gegeben. Die Jus wie die vorhergehende bereitet.
- 407. Auerhahn. Gin junger Auerhahn oder eine Henne wird wie das Rebhuhn bis zum Braten fertig gestellt und alsdann 1 bis 11/4 Stunde im Ofen gebraten.
- 408. Birthuhu. Das Birthuhn wird ebenso bereitet wie der Auerhahn.
- 409. Sajelhuhn. Die Bereitungsart ist bieselbe wie beim Rebhuhn.
  - 410. Ednechuhn. Wird ebenfalls fo bereitet wie bas Rebhuhn.
- 411. Fajan. Der Fajan wird ebenfalls gerupft und flammiert, an der Seite ausgenommen. Der Darm mit der hinteren Deffinung ausgelöft und der Fajan daselbst gewaschen, aber nicht im inneren Teil, alsbann dreffiert. 1 bis 11/4 Stunde im Ofen in goldgelber Farbe gebraten. Mit Kopf und Schwanz garniert zu Tijch gegeben.
- 412. Perlhuhn. Das Perlhuhn wird beim Braten und Aurichten ebenso behandelt wie der Fasan. Man wählt aber hierzu nur

junge Tiere, welche recht schön gemästet sein mussen, am besten mit Hirse, Mais ober Weizen. Alsbann ist bas Fleisch eines bes zartesten, welches man beim Gestügel antrifft.

- 413. Puter oder Puthenne. Derselbe wird meistens im Kropf gefüllt, zu welchem 3weck man die vordere haut recht lang läßt, näht den abgehauenen hals in der Dessenung in der Weise sest, daß das dünne Ende in den inneren Körper hinein kommt und das andere vorne abschließt und verhindert so, daß die Farce (welche im Abschnitt 17 angegeben ist) in den inneren Körper eindringen kann. Run gewaschen, dressert, die Farce hinein gefüllt, der Kropf zugenäht, aber nicht zu sest, damit er beim Braten nicht platzt, und 1 bis 11/4 Stunde im Dsen gebraten. Dressert wie bei den Vorhergehenden.
- 414. Rapaun und Poularden. Gbenfo bereitet wie ber Fafan, wird aber nur 1 Stunde gebraten.
- 415. Junger hahn oder henne. Selbige werden im Ofen 1 Stunde gebraten oder auf der Maschine von allen Seiten angeschmort. Auch werden sie wie Rebhühner ausgenommen, gewaschen und breffiert,
- 416. Tauben. Werben wie die Borhergehenden behandelt. Können aber wie auch beim Puter angegeben, gefüllt werden, meistens mit Semmelsarce, welche im Abschnitt 17 angegeben ift.
- 417. Solzhäher. Derfelbe wird sonst zu Rüchenzwecken nicht gebraucht, man kann aber zur Abwechselung eine wohlschmeckende Suppe davon kochen, indem man sie behandelt wie bei der Taubensuppe angegeben und zuletzt einen Theelöffel Glace oder Fleischertrakt dazu giebt.
- 418. Gans. Die Gans muß recht gemästet sein, barf aber am Tage vor bem Schlachten kein Futter mehr erhalten. Dieselbe wird am Hals, wie jedes andere Geslügel ausgenommen, bann schneibet man vom Brustknochen gerade herunter bis zur Deffnung, töst ben Darm los und nimmt sie aus, läßt aber von den hinteren Fettpolstern etwas darin. Nachdem man sie nun gewaschen, näht man die Kropshaut am Oberkörper zwischen den Flügeln zu, füllt die Gans mit dem Gefüllten, wie im Abschnitt 17 Rr. 954 angegeben,

näht die Deffnung von oben nach unten zu, dreisiert die Gans und brät sie 21/2 bis 3 Stunden recht goldbraun im Osen. Die Jus süß abgeschmeckt, das Gefüllte extra oder als Sockel angerichtet, die Gans darüber tranchiert, mit der Jus maskiert und Heringssalat, sowie der Rest der Jus extra dazu gereicht.

- 419. Zahme Ente. Dieselben werden ganz so behandelt wie bie Gans, nur läßt man dieselben höchstens 11/4 bis 11/2 Stunden im Osen braten. Auch giebt man dieselben ungefüllt zum Gemüse z. B. Teltower Rübchen, Maronen, Schmorkohl, auch zu Wirsingkohl und Weißkohl und Kartosseln, zu letzteren Beiden wird die Jus aber nicht suß abgeschmeckt.
- 420. Wildente oder Arichente. Die Wildenten werden, so lange sie noch sehr jung, von der Haut befreit und mit Speckbarden umbunden, haben sie aber schon Korn gefressen, welches ansangs August der Fall, so können sie ohne Speck mit der Haut gebraten werden, weil sie dann nicht mehr thranig schmecken. Nun Butter braun gemacht, einige Zwiedeln, Lorbeerblatt und Gewürzkörner dazu, die Enten hineingelegt und 1 bis 1½ Stunde in schöner Farbe gebraten, dann herausgenommen und angerichtet. Der Bratensatz entsettet, mit fertiger Bratensus losgerührt, durch ein Sieb gestrichen und von Salz abgeschmeckt. Hiermit die Enten maskiert und der Rest extra beigegeben. Sehr gut schmeckt warmer Kartosselsalat und blaues Pslaumenkompot dazu.
- 421. Befaffinen oder Sumpfichnepfe. Die Bereitungsart ist biefelbe wie bei ber Schnepfe.
- 422. Bachteln. Dieselben werden wie die Rebhühner bereitet, man umwidelt sie vielfach wie auch die Rebhühner mit Weinblat und Speckbarbe und brät sie in klarer Butter, behandelt sie sonst aber gang wie die schon früher beschriebenen Rebhühner.
- 423. Lerchen. Dieselben flammiert und dreisiert wie die Krammetsvögel, aber ausgenommen und eine Stunde in klarer Butter im Ofen gebraten, aber so, daß die Brust nicht zu dunkelbraun, sondern ziemlich hell bleibt.
- 424. Safen oder Kaninden. Bon dem Safen wird, nachbem er aufgebrochen und ausgeweibet, bas Fell abgezogen, die Blätter

abgelöst und einen Finger breit unter dem Nüden die Haut und Rippen abgeschnitten. Der Nüden im Halsgelenk abgestutzt und an den Keulen abgeschnitten, abgehäutet und gespickt. Die Keulen zwei Finger breit hinter dem obersten Gelenk abgestutzt und die Sehne im Gelenk durchschnitten, alsdann der untere Knochen am Schwanz eingeschnitten, damit man den Darm vorsichtig herauslösen kann. Nun ebensalls abgehäutet und gespickt. 3/4 Stunde vor dem Anrichten die Keulen leicht gewaschen, in die Bratpsanne gelegt, leicht Salz darüber gestäubt, Bratensett darunter und Butter obenaus gepstückt und im Dsen gebraten, eine viertel Stunde später der Rücken gewaschen, mit Salz bestäubt, Butter daraus gepstückt, zu den Keulen gelegt und nun ebensalls in schöner Farbe gebraten, so daß die Keulen 3/4 und der Rücken 1/2 Stunde gebraten wird. Mit einer guten Sahnenjus und Upselmus zu Tisch gegeben. Die Kaninchen ebenso behandelt, nur vorber gespickt 2 Tage in saure Milch gelegt.

- 425. Rehrücken. Derselbe wird abgehäutet, bis einen Fingerbreit unter dem Fleisch die Rippen und Haut egal abgestutzt, gespickt, fünf Minuten bevor er in den Osen kommt in Wasser gelegt und sauber gewaschen, leicht abgetrocknet, in eine Pfanne gelegt, Bratensett darunter und Salz darüber gestäubt und knapp 1/2 Stunde bis eine gute halbe Stunde in einem ziemlich heißen Osen gebraten unter häusigem Begießen, indem man einen Anrichtslössel Wasser darunter gießt, jedesmal wenn das Fett klar ist. Es empsiehlt sich, vorne einen kleinen Spieß in den Rücken zu stecken, um das Krummziehen zu verhüten.
- 426. Reffeule. Selbige wird tüchtig geklopft, abgehautet, der Beinknochen 4 cm vom oberen Gelenk abgehauen und bis 1 cm vom Gelenk das Fleisch sauber abgeputzt, die Sehnen im Gelenk durchsichnitten, damit die Keule beim Braten ihr gutes Aussehen behält, gewaschen, Bratensett darunter, Salz übergestäubt und 1 bis 1½ Stunde im Den gebraten.
- 427. Damwildriiden. Derfelbe wird fertig gemacht wie ber Rehrücken und gut 1/2 Stunde bis 3/4 Stunde, wenn er groß ist, gebraten.

Braten. 113

428. Tamwildfeule. Gbenjo behandelt wie die Rehfeule, boch löft man auch die einzelnen Fricandeaue aus, häutet diese ab, spiekt sie, wäscht und bestreut diese mit Salz und brät die drei größeren knapp eine halbe Stunde, das kleine nur eine viertel Stunde.

- 429. Notwildruden. Wird sertig gemacht wie der Rehruden, nur mit dem Unterschiede, daß vorne am Kopsende das lose Fleisch bis zu der Sehne, welche direkt auf dem unteren Rückensteisch sitt, sortgeschnitten und letztere mit abgehäutet wird. 3/4 bis 1 Stunde gebraten.
- 430. Rotwildfeule. Fertig gemacht wie die vorhergehenden Keulen. Die Bratzeit ist für eine Keule von einem Rotwildkalb oder schwachem Spießer  $1^{1/2}$  bis  $1^{3/4}$  Stunden, mittlere  $1^{3/4}$  bis  $2^{1/4}$  Stunden, stärkere Keulen  $2^{1/2}$  bis 3 Stunden. Doch löst man meistens die Fricandeaue heraus und brät diese dann 3/4 bis 1 Stunde.
- 431. Gemsrücken. Die Bereitungsart ist dieselbe wie beim Rehrücken. Bratzeit knapp 3/4 bis 1 Stunde je nach Alter und Größe.
- 432. Gemstenle. Selbige wird gespielt und wie eine Resteule gebraten. Eine andere Methode ist solgende. Rachdem die Keule gespielt ist, wird sie in ein Geschirr gelegt mit einigen halbierten Zwiedeln, Lorbeerblättern, Wachholderbeeren, Thymian, Pastinak, Gewürz und einigen Relken nebst dem Sast einer Eitrone, mit heißem Cssig übergossen, so, daß sie bedeckt ist, und 4 Tage stehen lassen. Beim Gebrauch herausgenommen, abgespült, in einer Bratpsanne mit einer Flasche Rotwein, saurer Sahne (1/2 Liter) und Bratensett eirea 1 Stunde gebraten, wenn nötig Bouillon nachgefüllt, worin man die Absälle vom Braten ausgekocht hat. Zetzt die Sauce entsettet und verdickt, von Salz, einer Prise Zucker und dem Sast einer halben bitteren Pomeranze abgeschmeckt und bazu gereicht.
- 433. Wildschweinsrüden. Derselbe entweder wie Wildrüden gespickt oder nur die hant von dem Fett abgezogen und nachdem er gewaschen, ein Spieß vorne in das Rückgrat gesteckt, damit er sich beim Braten nicht krumm zieht. Run mit Iwiebeln, Lorbeerblatt, Gewürz, Wurzelwerk, Bratensett und einer halben Flasche Rotwein 3/4 bis 1 Stunde (wenn es ein Frischling ist) gebraten. Die Sauce

entsettet, mit sertiger Bratenjus losgerührt und eingeschmort, so daß sie bid genug ist, durchgestrichen und von Salz abgeschmeckt.

- 434. Bildichweinsteule. Dieselbe wird wie die Gemökeule in eine Essig-Marinade eingelegt, alsdann wie der vorbeschriebene Rücken gebraten und weich geschmort. Zu bemerken ist noch, daß alles Fleisch zum Braten, außer dem Wasser-Wildgeslügel, welches möglichst frisch verwandt wird, im Sommer 6 bis 8 Tage vor dem Gebrauch geschossen oder geschlachtet werden muß, im Winter 8 bis 12 Tage.
- 435. Zahme Schweinsteule. Dieselbe mit Zwiebeln, Lorbeerblatt, Gewürz, Bratenfett und Wasser in den Ofen gestellt, nachdem sie mit Salz bestäubt ist, und 1½ bis 2 Stunden gebraten. Nachdem die Sauce entsettet, wird sie losgerührt, mit den Zwiebeln durchgestrichen, mit Mehl sehmig gemacht und von Salz abgeschmeckt.
- 436. Schweinstarree. Hierunter versteht man die eine Seite eines Schweinstückens von den Keulen bis zum Blatt. Dieses wird leicht mit Salz bestäubt, wie das Vorhergehende eingesetzt und 1½ bis 2 Stunden gebraten; herausgenommen, unten die Knochen entsernt, in eine andere Psanne gelegt, gleichmäßig mit gestoßener Semmel überstreut, etwas Wasser darunter gegossen und im Dsen schwen Farbe nehmen lassen. Die Sauce dann in der anderen Psanne so behandelt wie bei der Keule, das Karree aber nicht damit maskiert, sondern etwas unter gefüllt und der Kest extra beigegeben.
- 437. Hammelriiden. Derselbe kann wie der Rehrücken behandelt und auch gespiekt gebraten werden (3/4 Stunde), oder auf englische Art, indem man die seine Haut von dem Fett abzieht, vorne am Kopsende an beiden Seiten die Sehnen sortschneidet, den Rücken sauber wäscht, recht trocken reibt, mit Salz überstäubt, einen Spieß hineinsteckt, daß er sich nicht krumm ziehen kann, in eine Pfanne legt, mit heißem klaren Fett übergießt und in einem glühend heißen Osen knapp 1/2 Stunde scharf brät. Zeht steckt man vorne am Halsende einen kleinen Finger lang eine Dresssendel auf eine Minute hinein, zieht diese schnell heraus und hält sie gegen die Lippen, ist dieselbe recht heiß, so ist er gut. Run mit der Psanne in das offene Fenster gestellt und ungesähr ein Drittel abkühlen lassen. Wenn tranchiert, noch-

Braten. 115

mals recht heiß gestellt und angerichtet. Der Rüden muß am Anochen rofig aussehen, aber nicht blutig sein.

- 438. Hammelteule, geschmort. Nachdem die Hammelteule tüchtig geklopft und hergerichtet ist, wird dieselbe in einen länglichen Kessel oder eine Kasserolle gethan und mit Lorbeerblatt, Gewürz, Burzelwerk, Zwiebeln, Bratensett und soviel Wasser, daß die Keule knapp bedeckt ist, in den Osen gestellt und 2 Stunden so schworen lassen. Jeht mit dem ganzen Fond in eine Bratpsanne gethan und im Osen weiter geschmort, wobei man den Fond nun kürzer gehen läßt. Zu bemerken ist, daß die Keule von vornherein alle Stunde umgekehrt werden muß, so daß dieselbe eine Stunde mit der guten Seite nach oben, die andere Stunde mit derselben nach unten liegt, damit die Farbe gleichmäßig verteilt wird. Im Ganzen nuß man 3½ bis 4 Stunden hierzu rechnen. Die Keule kann aber auch gespielt und wie Rehkeule gebraten werden.
- 439. Hammelteule auf englische Art. Dieselbe wird geflopft, die seine Haut von dem Fett abgezogen, das Bein fertig zur Manschette gemacht, mit Salz bestäubt, mit heißem, klaren Fett 3/4 bis 1 Stunde gebraten und Probe mit der Dressiernadel gemacht.
- 440. Kalbörüden. Ein Kalbörüden wird jauber gewaschen, abgehäutet und gespickt, an den Seiten behauen, ein Spieß hineingesteckt, mit Salz bestäubt, in eine Bratpsanne gethan, Bratensett darunter und in einem glühend heißen Ofen 3/4 bis 1 Stunde gebraten, damit er ordentlich goldbraune Farbe bekommt.
- 441. Kalbsteule. Die Kalbsteule wird gewaschen, oben abgehäutet und gespickt und in der Pfanne mit Bratensett und Salz gebraten. Eine Keule von 5 bis 8 Kilogr. wird  $1^{1}/_{2}$  bis 2 Stunden, eine solche von 8 bis 12 Kilogr. wird 2 bis  $2^{1}/_{2}$  auch 3 Stunden gebraten.
- 442. Kalböfricandeaux. Man lege eine Keule jo vor sich hin, daß der Beinknochen auf einen zu liegt und zeigt, jo hat man nach der Seite, wo das Bein hinzeigt, die beiden besten Fricandeaue sitzen. Beide gehen bis nach dem Knochen zu, welcher mitten durch die Keule in der Verlängerung des Beinknochens liegt. Run geht das obere nach unten bis zur Hälfte, oben bis nach dem Knochen,

wo die Keulen zusammen gesessen haben. Das untere Fricandeau, welches das beste und sleischigste ist, geht bis nach der Schausel heran, das Fricandeau rechts von dem Mittelknochen heißt die Ruß, dieselbe geht durch bis nach unten und vorne bis zum Schauselknochen. Beim Gebrauch wird dasselbe an der Seite, welche nach dem Mittelknochen heransitzt, etwas eingeschnitten und diese Scite nach unten gelegt. Oben in der Schausel als Berlängerung der Ruß besindet sich das kleine Fricandeau, dasselbe liegt mit der einen Hälfte quer vor der Ruß, die andere Hälfte liegt unter der Spitze des oberen Fricandeaus. Sind diese nun so herausgeschnitten, so werden sie gewaschen, abgehäutet, gespickt, mit Salz überstäubt, Bratensett in eine Pjanne gethan und nun die drei größeren 3/4 bis 1 Stunde, das kleine 1/2 bis 3/4 Stunde in schöner glänzender brauner Farbe gebraten.

- 443. Kalbsnierenbraten. Die eine Seite des Kalbsrückens vom Schlußbein bis 3 Rippen über der Riere wird jauber gewaschen und so trocken wie möglich gewischt, alsdann die Rippen auf die Höllte herausgelöst und nach dem dicken Ende zu nach unten aufgerollt, somit dem ganzen Bratenstück ein länglich, viereckiges Ansehen gebend. Zeht bandelliert, damit das Ausgerollte sich hält, mit Salz bestäubt, Bratensett in eine Psanne gethan, der Braten dazu und  $1^3/_4$  bis  $2^3/_2$  Stunden gebraten.
- 444. Kalbsmilch. Recht schöne große Stücke Kalbsmilch werben eine Stunde in lauwarmem Wasser gewässert, alsdann lang in Wasser einmal aufgekocht und mit kaltem Wasser abgekühlt. Alsdann sauber abgezogen und dressert, recht hübsich gespickt, eine Psanne mit Butter ausgestrichen, die Kalbsmilch hinein rangiert, etwas in Scheiben geschnittenes Wurzelwerk, einige Psessert und ein kleines Lorbeerblatt dazu, etwas Bouillon darunter gegossen, mit Salz bestäubt und unter öfterem Begießen in schöner Farbe 20 bis 30 Minuten im Osen gebraten. Beim Anrichten tranchiert und mit Glace überpinselt. Diese Kalbsmilch wird als Braten allein weniger, meistens als warme Beilage zu irgend einem Gemüse oder Puree verwandt.
- 445. Roaftbeef. Gin schönes Roaftbeef von einem jungen, fetten Ochsen im Gewichte von 8 bis 10 Kilogr., welches 8 bis

- 12 Tage gehangen hat, wird sauber abgewischt, in eine Psanne mit klarem heißen Bratensett gelegt, Salz darüber gestäubt und in einem recht heißen Osen 2½ bis 3 Stunden gebraten. Man mache die Probe, indem man, wie beim Hammelrücken, die Oressiernadel eine Minute am Kopsende bis zur Hälfte in das Fleisch hineinsteckt; ist dieselbe so heiß, daß man es nicht an der Lippe aushalten kaun, so ist das Fleisch gut. Dasselbe muß schön rosa, aber nicht blutig am Knochen sein.
- 446. Ninderfilet. Nachbem das Ninderfilet 8 Tage gehangen hat, wird es leicht geklopft, abgehäutet, und der Kopf, womit man das dicke Ende bezeichnet, daran gelassen und der Länge nach sauber gespickt. Zeht zusammengeschoben, mit Salz bestäubt in eine Psanne gelegt, Bratensett darunter und in einem recht heißen Dsen knapp 1/2 bis 3/4 Stunden je nach der Dicke und Größe des Filets gebraten. Wenn es gut ist, so muß beim Tranchieren ein thalergroßer rosa Fleck in der Mitte sein.
- 447. Casseler Rippipeer. Man bekommt dies Stud Fleisch nur in größeren Pökel- und Nauchwaarenhandlungen und ist das Fleisch sehr schwe rosa und zart. Man brät es, wie beim Schweinskarree angegeben, 11/2 bis 2 Stunden, bestreut es aber nicht mit Semmel, sondern giebt ihm so hübsche Farbe.
- 448. Schweinsrippenbraten, gefüllt. Gin Rippenbraten wird der Länge nach in der Mitte eingeknickt und zusammengeklappt, alsdann mit Apfeln und Pflaumen, wie es im Abschnitt 17, Rr. 954 angegeben ist, gefüllt und rundherum die offenen Seiten zugenäht. In eine Bratpfanne mit Zwiebeln, Lorbeerblatt, Psefferkörnern, etwas Bratenfett und Wasser gelegt und von beiden Seiten in glänzend brauner Farbe gebraten, wozu etwa 2 bis  $2^1/2$  Stunden erforderlich. Die Jus entsettet, losgerührt, verdickt und von Salz und Zucker abgeschweckt. Trockene Kartosseln dazu gereicht.

### IX. Abschnitt.

### Saucen.

- 449. Senffauce. Eine kleine Kasserolle halb voll sertiger Bratenjus, 1/8 Liter saure Sahne und 3 gehäufte Eglöffel Senk zusammen aufgekocht. Zeht von Salz, Essig und Zucker abgeschmeckt, so daß die Sauce scharf nach Senk, sußsäuerlich und nicht nüchtern schmeckt.
- 450. Chalottensauce. Die Chalotten werden breimal in Scheiben durchgeschnitten und in Butter gar gedünstet. Zett etwas Glace, sowie die nötige gute Jus dazu, von Salz abgeschmeckt und mit Eitronensast geschärft.
- 451. Salatsauce. Bon einem hartgekochten Ei wird bas Gelbe durch ein Sieb in ein irdenes Geschirr gestrichen, ein rohes Eigelb und etwas Salz dazu und mit Dl dick gerührt. Ein geftrichener Theelössel Senf und etwas Beinessig dazu und von Salz und Psesser abgeschmeckt.
- 452. Remoladensauce. Bon 2 hart gekochten und 2 rohen Ciern wird das Gelbe durch ein Sieb in eine Schüssel gestrichen und mit Provenceöl dick aufgerührt. Zeht Sens, Pseffer, etwas Salz, Cisig und etwas Beiswein dazu und nach Geschmack von Zucker abgeschmeckt, nachdem etwas gehackter Schnittlauch und Estragon dazu gethan.
- 453. Beize Coulissauce. Gin eigroßes Stück Butter (40 Gr.) und ein guter Holzlöffel Mehl (35 Gr.) passiert, mit kochender Milch glatt abgerührt, zu einer biden Sauce eingekocht und kalt gestellt. (Sauptfächlich wird sie zur Fischfarce benutzt.)

- 454. Meerrettigfauce. Butter und Mehl werden zusammen aufgerührt. Sodann mit Bouillen verrührt, 8 gehäufte Eglöffel geriebenen Meerrettig dazu gethan, einmal auftochen lassen, mit 3 bis 4 Eigelb ablegiert, nochmals auftochen lassen und durchgestrichen, von Salz abgeschmedt und mit Eitronensaft geschärft.
- 455. Spargelsauce. 11/4 Holzlöffel Mehl (50 Gr.) in einem eigroßen Stück Butter (60 Gr.) passsiert, mit Spargelwasser abgerührt und mit 4 Eigelb und 6 Tropsen Citronensaft legiert. Alsbann von Salz abgeschmeckt.
- 456. Einfache hollandische Sauce. Butter und Dehl werben vaffiert, alsbann mit beller Bouillon abgerührt und 1/4 Stunde kochen laffen. Bahrenddeffen hat man 4 bis 6 Gigelb mit dem Saft von einer halben Citrone und etwas Baffer ordentlich burchgeschlagen, Die Sauce hiermit ablegiert, noch einmal aufstoßen laffen unter fortwährendem Schlagen mit ber Schneerute, von Salz abgeschniedt und durchpaffiert. Gin anderes Berfahren, ohne Mehl, ift folgendes: In eine Rafferolle giebt man 5 Gibotter, ben Saft von einer viertel Citrone, 3 Eflöffel Baffer ober leichte Bouillon und ben dritten Teil von 250 Gr. Butter, stellt dies in ein bain-marie- ober Bafferbad und giebt unter fortwährendem Schlagen mit ber Schneerute den Reft der Butter sowie weitere 4 bis 5 Eflöffel Baffer oder Bouillon nach und nach dazu. Sett von Calz abgeschmedt. Diese Sauce muß fortwährend geschlagen und nach dem Unrichten fogleich gegeffen werden, ba fie febr leicht gerinnt. Bill man biefelbe jum Stangenfpargel geben, fo verwendet man als zuzugebende Fluffigfeit bas Spargelmaffer. Im Gangen rechnet man jum Anfertigen ber Sauce 15 bis 20 Minuten.
- 457. Sauce à la maître d'hôtel. Fein gewiegter Schnittlauch, Estragon und Petersilie, von jedem 1/2 Theelössel, werden in Butter passiert, Mehl dazu, mit Bouillon verkocht, etwas Sardellenbutter dazu, mit 4 Eigelb legiert, etwas Citronensast daran und von Salz abgeschmeckt. Man giebt diese Sauce zu Klops, Hühnern à la Braise, auch zu Kartosseln und bergleichen mehr.
- 458. Cumberlandsauer. Zwei kleine bittere Pomerangen werben auf Zuder abgerieben, bann mit einem Messer bünn abgeschabt, bamit nicht viel vom Zuder bazu kommt und fein gemacht.

Dann in eine Schuffel gethan, zwei hafen Johannisbeergelee bazu, burchgestrichen, mit Notwein verdunnt und pikant von englischem Senf und Vomeranzenichale abacichmeckt.

- 459. Sarbellenjauce. Die Sarbellen werben ausgegrätet und bann mit gut ebensoviel Butter im Reibstein fein gestoßen. Zetzt burch ein seines Sieb gestrichen und kalt gestellt. Butter und Mehl passiert, Bouillon hinzu gethan, bis zur gehörigen Dicke einkochen lassen, die Sarbellenbutter bazu und von Salz abgeschmeckt.
- 460. Bechamellesauce. Schinken wird in Würfel geschnitten und mit reichlich in Scheiben geschnittenen Zwiebeln in Butter passiert, mit Mehl passiert, mit Milch abgerührt und die Zwiebeln darin weich gekocht. Zeht durchgestrichen und von Salz und Pfesser abgeschmeckt.
- 461. Fines herbes-Sauce. Fertige Jus mit in Scheiben geschnittenen Champignons, sein gewiegtem Schnittlauch und Estragon nebst etwas Glace verkocht und von Salz abgeschmeckt.
- 462. Sauce St. Hubert. Man nimmt 2 Eigelb und rührt bieselben mit tropsenweis hinzu gegossenem DI mittelst eines Holzbissels, bis sie bick und eben werden, hierauf thut man etwas Salz. Senf, Essig und Pseiser hinzu, aber nur wenig von allem und rührt es alsdann wieder lange und sorgfältig. Hierauf nimmt man einen Eplössel voll süßer roher Sahne und 3 Eplössel Fruchtgelee, rührt schließlich noch einmal alles ordentlich zusammen und schmedt es etwas pikant ab.
- 463. Pomeranzenjauce. Die Schale von 2 bis 3 kleinen Pomeranzen wird in Stücke geschnitten (ganz kleine) und mit Rotwein übergossen zugedeckt bei Seite gestellt. Dann eine Stunde vor dem Anrichten der Rotwein mit der nötigen Jus oder braunen Sauce eingekocht und heiß gestellt. Nachdem nun die Schale mit Wasser ebenfalls weich gesocht, wird sie auf ein Sieb geschüttet und zu der Sauce gethan. Alsdann von Salz abgeschneckt.
- 464. Cornichoussauce. Butter braun gemacht, fertige Bratenjus und etwas Glace bazu und joweit einkochen laffen, bis fie bick genug ift. Dann bicke, schräge Scheiben von Cornichous bazu geschnitten, nochmals auflochen laffen und von Salz abgeschmeckt.

- 465. Sauce Espagnole oder spanische Sauce. Zwiebeln und in Mürfel geschnittener Schinken in Butter passiert, daß es hellbraun ist, dann Mehl dazu passiert und mit braunem Fond, Bratenoder angeschlagener Jus abgerührt, 1/2 Beinglas Madeira und 2 Beingläser Rotwein dazu, aus Fett und Schaum klar gekocht bis sie sehmig genug ist. Dann durch ein feines Sieb gestrichen, nochmal aufkochen lassen, von Salz abgeschnieckt und mit Eitronensaft geschärft.
- 466. Arebsjance für 10 bis 12 Personen. 30 mittelgroße Arebse werden in kochendes Wasser, worin man 2 Zwiebeln und ein kleines Bündel Petersilie nebst Salz gethan hat, geworsen und darin dreimal überkochen lassen auf hellem Fener; in eine Schüssel geschüttet und erkalten lassen. Nun wie bei Arebssuppe angegeben ausgebrochen und die Arebsbutter bereitet. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird die Butter abgenommen und in eine Kasserolle gethan, klar werden lassen, ein guter Holzlössel Mehl (40 Gr.) schnell darin glatt gerührt, 1/2 Minute passiert, das kochende Kredswasser dazu und nachdem es zu einer recht sehmigen Sauce gekecht, von Salz abgeschmeckt, durchpassiert und au-bain-marie warm gestellt. Beim Anrichten die der Länge nach halbierten Kredsschwänze hineingethan.
- 467. Austernsance. Die Austern werden aus ihren Schalen gebrochen, doch so, daß das Basser nicht verloren geht, der Bart entfernt und die Austern auf dem Feuer steis gemacht. Zetzt Butter und Mehl passiert, mit dem Austernwasser und der nötigen Bouillon abgerührt, mit 4 bis 5 Eigelb ablegiert, durchpassert und nachdem die Sauce nochmal heiß geschlagen ift, die Austern hineingethan und recht beiß verwandt.
- 468. Mufchelfauce. Die Mufcheln tüchtig gewaschen, in ein Geschirr gethan mit einigen Zwiebeln und etwas Salz und auf dem Feuer so lange geschwenkt, bis sich die Schalen öffnen. Zett in eine Schüssel ausgeschüttet und erkalten lassen. Nachdem sie aus der Schale gebrochen, werden die Muscheln vom Bart befreit (der Rand an der geöffneten Seite) und zurückgestellt. Zett Butter und Mehl passiert, mit dem Muschlewasser verrührt, aufgekocht, zu einer recht

jehmigen Sauce verrührt, mit 4 bis 5 Eidottern ablegiert, durchpaffiert, von Salz abgeschmedt und die Muscheln hineingethan.

- 469. Kapernjauce. Butter und Mehl passiert, mit Fischwasser ober Bouillon verrührt, mit 4 bis 6 Cidottern ablegiert, etwas von dem Kapernessig dazu und ein guter Eglöffel voll Kapern beim Unrichten hineingethan, nachdem sie mit Salz gewürzt.
- 470. Champignonssauce. Butter und Mehl passiert, mit dem Champignonswasser und Bouillon verrührt, mit 5 Eidottern ablegiert, durchpassiert, von Salz abgeschmeckt, mit Eitronensaft im Geschmack gehoben, und beim Anrichten die Champignons, wovon die größeren halbiert werden, in die Sauce hineingethan.
- 471. Sauce Moscovite. 1/4 bis 1/2 Liter saure Sahne lasse man ziemlich furz einkochen und versetze diese mit der nötigen braunen, einsachen Sauce oder fertigen Bratenjus (ausgeschlossen ift jolche von Gänsen und Enten) nebst einem ordentlichen Stück Butter und dem betreffenden Jumet oder Fleischsaft, zu dem die Sauce serviert werden joll.
- 472. Braune Bearnoisersauce. In eine Kasserolle gebe man 8 bis 10 Stück Eigelb nebst einem Ei großen Stück Butter (40 Gr.) und Fond, welchen man sich von Zwiebeln, Psesserstrund Estragonessig nebst etwas Wasser gekocht hat, setze dies au-bainmarie und schlage nach und nach noch 250 Gr. Butter dazu, gebe etwas sertige, braune, kräftige Sauce nebst einem Stück Liebig's Fleischertrakt dazu und schweck die Sauce von Salz ab, nachdem man sich von ihrer gehörigen Dicke überzeugt hat. Dieselbe wird zu Fisch und Filetbeefsteaks von Rind oder Wild gegeben.
- 473. Drangenmeerrettig. In frisch bereitetes Apfelmus, welches noch heiß ist, schüttet man dem Quantum nach halb soviel ganz sein geriebenen Meerrettig und wenn es erkaltet ist, streicht man es durch ein seines Haarsieb. Zetzt verdünnt man es mit Apfelsinensaft und Beiswein und schweckt es frästig von Orangenzucker ab. Das Ganze muß süßsäuerlich, stark nach Apfelsinen und Meerrettig schwecken, einer dicken Sauce oder dünnem Purce gleichen und wird kalt zu heißem Rauchsseisch gegeben.

Saucen.

- 474. Sahnenmeerrettig zu Karpfen à la Holstein. Auf 1/2 Liter geschlagene Sahne thut man gut halb soviel sein geriebenen Meerrettig, giebt eine Prise Salz daran und nach Belieben auch etwas Zucker. Nachdem es nun recht erhaben auf einem Teller angerichtet, wird ein Kranz geriebener Meerrettig darum garniert, oder das Ganze mit etwas Beiswein zur Sauce verdünnt und in einer Saucière ertra beigegeben.
- 475. Meerrettigiauce. Butter und etwas Mehl paffiert, mit heller Bouillon abgerührt, reichlich geriebener Meerrettig hinein und zu einer Sauce verrührt, welche mehr bunnes Puree wie Sauce ift. Einmal auffochen laffen und von Salz abgeschmeckt. Bu gekochtem Rinbfleisch mit Butterkartoffeln und Salzgurken gut schmeckend.
- 476. Trüffelfance. Zwiebeln und in seine Bürsel geschnittener Schinken werden in Butter passiert, 1 bis 2 Holzlöffel Mehl (40 bis 80 Gr.) dazu passiert, alsdann mit braunem Fond, Rotwein und Madeira abgerührt, und aus Schaum und Fett gekocht. Währendbessen sind die Trüffeln tüchtig mit Basser abgebürstet und sauber gewaschen, mit Rotwein und Madeira weich gedünstet, und der Fond ebenfalls zu der Sauce gethan, nachdem kein Schaum und Fett mehr heranskommt und selbige durchgestrichen ist. Die Trüffeln sein abgeschält und in messerrückendice Scheiben geschnitten dazu gethan. Allsdann von Salz abgeschmeckt und, nachdem eine kleine Messerspiete Capennepsesser dazu gethan, au-bain-marie warm gestellt.
- 477. Weiße Gestügelsauce. Butter und Mehl paffiert, mit einer weißen Gestügelbouillou, einem Stückhen Glace nebst etwas Weißwein abgerührt und klar aus Schaum und Fett gekocht. Allsbann mit etwas Champignonsfond versett, durch ein feines haarsieb gestrichen und von Salz abgeschmeckt.
- 478. Braune pilante Sauce. Einige Chalotten, etwas würflich geschnittener Schinken werden mit einem Tassentopf (2/10 Liter) halb Weinessig, halb Wasser nebst einem kleinen Lorbeerblatt und 6 bis 8 schwarzen Psesservausgekocht. Währenddessen hat man Mehl in Butter gelb geröstet, verrührt dies mit dem nötigen braunen Fond und kocht es klar aus Schaum und Fett. Nachdem es nun mit dem vorher gekochten Weinessigsond versetzt ist, wird es von Salz ab-

- geschmedt. Diese Sauce muß die gehörige Dide haben und pikant, boch nicht zu scharf nach dem Weinessigiond schwecken.
- 479. Anoblauchjauce. Gine einfache, braune, fräftige Sauce wie oben beschrieben, beim Anrichten mit der nötigen Anoblauchbutter, welche man dadurch erhält, daß man 1 gehäuften Eplöffel Anoblauch mit ebensoviel Butter durch ein Sieb streicht, versetzt. Alsdann von Salz abgeschmeckt.
- 480. Liebesapfelfauce. Gine fräftige, braune, einfache Sauce wird mit einem ordentlichen Stück Glace und dem nötigen Liebesäpfelpuree versetzt und von Salz abgeschmeckt, das Purce darf jedoch nicht zu start vorschmecken.
- 481. Sauce Financière. Eine gehackte Zwiebel, etwas würflich geschnittener roher Schinken, einiger Abfall von frischen Champignons und Trüffeln nebst einer kleinen gelben Wurzel, Porree, 1/2 Kopf Sellerie und 1/3 Peterstlienwurzel, etwas Thymian und Brasilicum, nebst einigen ganzen Psesserrern werden mit einer Flasche Weißwein und 1/3 Flasche Champagner in einer sug zugedeckten Kasserolle aus- und um die Hälfte eingekocht. Zetzt entsettet, mit einer einsachen braunen Sauce unter fortwährendem Rühren kurz und die genug eingekocht und durch ein seines Haarslieb passiert. Bon Salz abgeschmeckt und 1/3 soviel wie Sauce Trüffelscheiben, welche vorher weich gedünstet sind, hineingethan.
- 482. Diplomatensauce. Man koche sich eine weiße Geflügelsauce, wie in Rr. 477 angegeben, ohne Beißwein und Champignonsssond und versetze diese mit 2 Eglöffel Krebsbutter und 1 Eglöffel Sarbellenbutter. Das Ganze aber erst von Salz abgeschmeckt, wenn sich die Sarbellenbutter aufgelöft hat.
- 483. Königinsauce. Während man eine, wie in Nr. 477 angegeben, weiße Geflügelsauce kocht, nimmt man das Bruftfleisch von einem saftig gebratenen Kapaun und ftößt dieses mit 10 Stück süßen Mandeln und einem Taffenkopf süßer Sahne (2/10 Liter) im Reibstein sein, vermischt es mit der Sauce und streicht diese durch ein seines Sieb. Nachdem die Sauce heiß gerührt, ein Stück Glace dazu und beim Anrichten ein Stück frische Butter daran, alsdann von Salz abgeschmeckt.

- 484. Morchelnsauce. Die Morcheln sechsmal gewaschen, der Fuß ab- und erstere in Viertel geschnitten, alsdann mit einer Zwiebel, etwas großwürslich geschnittenem Schinken, einem Stückhen Butter und etwas Salz 1/4 Stunde gedünstet. Zett Zwiebeln und Schinken entsernt, der Fond zu einer einsachen braunen Sauce gethan, kurz gekocht, die Morcheln hinein nehst einem Glas guten Weißwein, von Salz abgeschweckt und mit Citronensaft im Geschmack gehoben.
- 485. Königssauce. Ein alter Fasan wird in ber Braise gar gemacht. Setzt Butter mit gehackten Zwiebeln und würslich gesichnittenem Schinkten nebst Mehl passiert, mit der entsetteten Fasanenbrühe abgerührt und ans Fett und Schaum gekocht. Ein Stück Glace sowie etwas Trüffelsond, welchen man badurch erhält, daß man sechs jauber gemachte rohe Trüffeln in 1/4 Liter Rheinwein weich bünstet, von Salz abschmeckt und die Trüffeln geschält und großwürslich geschnitten kurz vor dem Anrichten hineinthut.
- 486. Grüne Kräntersauce. Man bereitet sich eine weiße Geslügelsauce, wie in Rr. 477 angegeben. Währenddessen kocht man etwas würflich geschnittenen Schinken, 10 Stück Chalotten und 12 weiße Pseskerrer mit 1/4 Liter halb Weinessig, halb Wasser aus und kurz ein und giebt dies durch ein Sieb zu der Sauce. Auch nimmt man eine gute Hand voll junges Kerbelkraut sowie einige Estragonblätter, blanchiert diese ab, wiegt sie sein und streicht sie durch. Im letzten Augenblick die Sauce damit grün gefärbt.
- 487. Sauce Tortue. Etwas gehackte Zwiebeln, 125 Gramm würflich geschnittener Schinken, etwas Thymian, Majoran, ein Lorbeerblatt, etwas Petersilie, einige Gewürznelken, einige weiße Psesserberner, einige Absälle von Champignons und Trüffeln werden mit einer halben Flasche Port- oder Marsalawein gut zugedeckt gebünstet. Alsdann durch ein feines Sieb zu einer kräftigen braunen Sauce gethan, 3 Eßlöffel Tomatenpurce, sowie ein Stück Glace und ein halbes Hühnerei großes Stück Sarbellenbutter dazu und nachdem sie von Salz abgeschmeckt, eine Prise Cayennepseffer daran gethan.
- 488. Toulouser Sauce. Man todze eine weiße Geflügeljauce, wie in Rr. 477 angegeben, and Schaum und Fett, indem man einige Abfälle von roben Truffeln und Champignons dazu thut.

Wenn sie die gehörige Dicke hat, durchpassiert und 1/4 soviel wie Sauce in Scheiben geschnittene Trüffeln und ebensoviel in Scheiben geschnittene Champignons dazu.

- 489. Weize Sauce Bearnoije. In eine Kasserolle thut man 6 Eigelb und ein hühnereigroßes Stück Butter (40 Gr.). Borher kocht man sich einen Fond von einigen in Scheiben geschnittenen Zwiebeln, einigen weißen und schwarzen Pfesserrern sowie 2/10 Liter Cssig und 1/10 Liter Wasser, von diesem Fond gießt man kalt die Hält zu den Eiern, stellt es in ein bain-marie und schlägt es tüchtig. Wenn es anfängt, sich zu verdicken, giebt man nach und nach 160 bis 190 Gr. Butter unter fortwährendem Schlagen dazu, und wenn nötig, auch noch etwas von dem Fond, alsdann von Salz abgeschmeckt. Diese Sauce darf nicht stehen, sondern muß möglichst erst kurz vor dem Gebrauch abgeschlagen werden, da sie sehr leicht gerinnt.
- 490. Haushofmeistersauce. Etwas gehactes Kerbelkraut, Estragon und Petersilie abblanchiert und zurückgestellt, nachdem man es auf ein Sieb geschüttet und mit kaltem Wasser abgekühlt hat. Währenddessen passiert man Zwiebeln und Schinken in Butter, zwei Holzlöffel Mehl (70 Gr.) dazu, verrührt dies mit kräftiger Kalbstelischbouillon, einem Stück Glace und läßt diese Sauce rein aus Schaum und Fett kochen. Mit 4 Gigelb legiert, durchpassiert, ein Stückchen Sardellenbutter, die seinen Kräuter, sowie der Sast einer halben Citrone und das nötige Salz daran.
- 491. Italienische Sauce. Etwas gehackte Peterfilie, Chalotten, Champignons und Trüffeln mit einem 3/4 Hühnerei großen Stück Butter und einem Tassenkopf (2/10 Liter) Weißwein weich und kurz gedünstet. Zeht mit einer Sauce Espagnole eingekocht, daß sie dick genug und Fett und Schaum heraus ist, alsdann durchpassiert und von Salz abgeschmeckt.
- 492. Zwiebelsauce mit Kümmel. Butter und in seine Scheiben geschnittene Zwiebeln werden passiert, darin ein Holzöffel Mehl (40 Gr.) ebensalls passiert, mit Bouillon und etwas Glace abgerührt zu einer recht sehmigen Sauce und die Zwiebel darin weich gekocht. Zetz durch ein Sieb gestrichen, glatt geschlagen, mit einem gehäuften Theelöffel trockenen Kümmel durchgekocht und von Salz abgeschweckt.

Caucen. 127

- 493. Braune Spedjauce. Nachdem man 2 gehäufte Efilöffel voll in kleine Bürfel geschnittenen Sped hellbraun geröftet hat, giebt man 2 gehäufte Eflöffel voll in ebenso große Bürfel geschnittene Zwiebeln dazu; röstet es einen Moment und alsdann mit einem Holzlöffel Mehl (35 Gr.) so lange passiert, bis es hellbraun ist. Zett thut man soviel Basser dazu, daß es eine dicke, sehmige Saucz wird, schmedt diese von Salz ab, färbt sie mit etwas Kouleur, damit sie hellbraun wird, und reicht sie zu Pelkfartoffeln.
- 494. Angeichlagene Bus. In einer Pfanne läßt man Butter oder Fett flar werden, giebt 2 Mohrruben, 2 Peterfilienwurzeln, 1 Ropf Gellerie, 2 Stangen Porree und 3 bis 4 3wiebeln, alles fauber gemacht und in bide ichrage Scheiben gefchnitten, bagu und läßt dies auf der Mafchine etwas röften. Sett giebt man Abfall. fleisch von Rind, Wild, Ralb und Geflügel, auch das von den Braten Abgehäutete (mas man gerade hat) oder vom Sals. Bein und Blatt. fpige, überhaupt alles, was man zu anderen 3meden fchlecht verwenden kann, nachdem es in nicht zu fleine Stude geteilt und fauber gewafchen ift, bagu, lagt es in einem Dfen unter öfterem Umrühren Farbe nehmen und zulett furz angeben, jedoch darf es nicht ichwarzbraun werden. Run giebt man es in eine Kafferolle, gießt foviel Baffer barauf, baf es gut bedect ift, nimmt bas Rett und ben Schaum ab und läßt es, nachdem noch 1 Lorbeerblatt und einige Bewürzförner bagu gethan find, tuchtig auskochen. Alsbann gum Losrühren der Bratening, zu braunen Saucen und wo es noch weiter angegeben ift, verwandt.
- 495. Banillensauce. Anapp 3/4 Liter suße Sahne ober Milch wird mit 1/2 Stange Banille aufgekocht. 110 Gr. Zuder und 4 Eigelb werden durcheinander gerührt, mit der Sahne durchgeschlagen, dann aufgekocht, durchgegossen und kalt geschlagen.
- 496. Chokoladensauce. Auf 190 Gr. Chokolade (geriebene) gieße man 3/4 Liter kochende süße Sahne und lasse dies 10 Minuten kochen, jest löst man in einer Obertasse Milch (2/10 Liter) 2 Kassectössel Reismehl auf und läßt dies daran, schüttet nun 125 Gr. Zuder dazu und läßt es noch 1/4 Stunde kochen. Gießt die Sauce durch

ein feines haarsieb und stellt sie bis zum Anrichten au-bain-marie warm.

- 497. Rosinensauce. Große Rosinen werden abgekocht und ausgesteint. Dann eine kleine Kasserolle halb voll Jus mit einem Beinglas Rotwein gut einkochen laffen, die Rosinen dazu und von Salz und Zuder abgeschmedt.
- 498. Weinschaumsauce (Chaudeau). 2 ganze, 4 gelbe Eier, 190 Gr. Zucher zusammen verrührt, die Schale von 1 Eitrone und der Saft von 1½ Eitrone nebst ½ Flaschen Rheinwein oder Graves dazu. Tüchtig durchgeschlagen und auf dem Feuer einmal aufstoßen lassen, unter fortwährendem Schlagen mit der Schneerute.
- 499. Chokoladensauce zu Reis à la Rochow. 3/4 Tasel Chokolade im Gewichte von ungefähr 190 Gr. wird gerieben und in einen Meissingkessel durch ein Sieb gelassen. Dazu giebt man 4 gehäufte Eßlöffel Zucker, 2 ganze, 2 gelbe Gier und einen kleinen Tassenkopf (2/10 Liter) süßer Sahne. Alles gut verrührt und auf gelindem Feuer einmal aufstoßen lassen, dann kalt geschlagen.

Nun giebt man ungefähr  $^{1}/_{2}$  Liter Schlagsahne dazu, welche aber nicht steif geschlagen, sondern nur schämmig und eben gequirst wird, dazu den noch nötigen Zucker und stellt es bis zum Gebrauch in Eiswasser.

- 500. Apfelsinensauce. Die Apfelsinen werden geschält, die Schnitten mit Wasser und Zuder ausgekocht, dann durchgestrichen und mit Kartoffelmehl sehmig eingekocht. Mit Zuder sowie einer Prise Salz abgeschmedt.
- 501. Kirichsauce. Kirschjaft mit etwas Wasser verdünnt, etwas Kartoffelmehl angesehmt, darin gar gekocht und nach Geschmack ein Schuß Jamaica-Rum dazu.
- 502. Kirjchsteischsauce. 1/2 Kirjchsteisch, 1/2 Kirschsaft, mit etwas Wasser verdünnt, etwas Kartosselmehl angesehmt und gar kochen lassen, sowie ein kleiner Schuß Rum daran. (Hauptsächlich zu Hirsch- oder Wildschweinzimmer garniert.)
- 503. Himbeersauce. Wird ebenso bereitet, wie die Kirschsauce, ein Schuß Rum muß aber daran, da sie sonst zu weichlich schmedt. (Zu Hirschzimmer garniert gegeben.)

- 504. Johannisbeersauce. Gbenjo wie Ririchjauce, muß aber endgultig von Buder abgeschmedt werden. Dhne Rum.
- 505. Apritosensauce. Apritosenmarmelade um die Hälfte mit Weißwein verdünnt, etwas Kartosselmehl angesehmt und darin gar kochen lassen, mit einem Schuß Rum, einer Prise Salz und von Zucker abgeschmeckt.
- 506. Punichjauce. An 3/4 Liter Rotwein, woran 1/2 Beinglas Jamaika-Rum, gebe man die Schale einer halben Citrone, 1/2 Stange Zimmet, 4 Stück Relken sowie den Saft von 2 Citronen. Nachdem man dies 5 Minuten gekocht, lasse man 2 gehäuste Theelössel in 1/8 Liter Basser glattgerührtes Kartosselmehl daran, lasse es 10 Minuten ziehen, schwecke es von Zucker ab und gieße die Sauce durch ein Sieb.



#### X. Abschnitt.

# Salats.

- 507. Kartvifelsalat. 1/3 Effig, 2/3 Wasser, etwas gehackte Iwiebeln nebst Psesser und Salz werden zusammen aufgekocht. Pell-kartosseln in Scheiben hineingeschnitten, Provenceöl dazu, tüchtig durchgeschwenkt und von Salz und Psesser abgeschmeckt.
- 508. Specifalat. 2 gehäufte Ehlöffel Zuder, 1 guter Schuß Effig und gut 1/s Liter Wasser gut durcheinander gerührt, dann etwas Salz daran und der Kopfsalat damit durchgemengt; zuletzt einen guten Ehlössel voll kleinwürslich geschnittenen und hellbraun ausgebratenen Speck lauwarm dazu.
- 509. Gurtenfalat. Die Gurken werden dünn abgeschält, in Scheiben geschnitten oder gehobelt und zugedeckt bei Seite gestellt. Darauf werden sie eine halbe Stunde vor dem Unrichten gesalzen und 10 Minuten mit dem Salz stehen lassen. Dann werden sie ausgedrückt aber recht trocken. Aurz vor dem Unrichten werden sie mit gutem DI, Gssiz, Pfesser, seingewiegtem Schnittlauch und Estragon durchgemengt und sogleich zu Tisch gegeben.
- 510. Gemischter Salat. Scheiben ausgestechen von gekochten, kalken Pellkartoffeln, Sellerie und roten Rüben. Dann wird eine Salatsauce von 2 hartgekochten und 1 roben Eigelb mit Provenceöl, gewöhnlichem Essig, Senf und Pseffer gerührt. Bon Zucker abgeschmeckt und diese Sauce mit Kartoffeln, Sellerie und Rüben zu gleichen Teilen vermengt.
- 511. Endivien, Areije und Rapungchenblätter=Salat. Wird gerade jo bereitet wie Kopfjalat, nur fommen noch in

Calat3. 131

Scheiben geschnittene und ausgestochene Pellfartoffeln und rote Rüben bagu.

- 512. Heringssalat. Man schneibet Pellfartoffeln in Bürfel, anch Kalbsbraten, gute Upfel, Salzgurken, boch diese Bürfel etwas kleiner und von letzterem breiviertel so viel wie Kartoffeln und Braten; rote Rüben die Hälfte und zulett 2 ausgewässerte Heringe. Nun rührt man eine Sauce von Apfelmus, Provenceöl, Essig, Senf, Psesser und etwas Basser, thut den Hering zuerst hinein, dann das andere, rührt es vorsichtig durcheinander, schmeckt es nechmals nach und richtet es in einer Salatschüssel an. (Mit harten Giern, Kaviar, gerollten Sardellen, ausgekernten Oliven und Salatherzchen nebst gewiegtem Aspie und ausgebrochenen Krebsschwänzen garniert.)
- 513. Gemischter Heringsfalat. Pellfartoffeln, Calzgurten und Gering großwürflich geschnitten zu gleichen Teilen und mit einer Remoladensauce vermengt.
- 514. Italienischer Salat. Wird bereitet wie Heringssalat, nur daß statt der Würsel seine Filets geschnitten werden. Man kann statt der vorhergehenden Sauce zu diesen beiden Salats die gewöhnliche Salatsauce nehmen, ohne Schnittlauch und Estragon, etwas süglich abgeschmeckt.
- 515. Spargeljalat. Spargel wird geputt, zu Brechspargel geschnitten und in Salzwaffer weich gefecht, auf ein Sieb geschüttet und abtrepfen lassen. Dann mit einer ziemlich dicken, etwas sußjäuerlich abgeschmedten Remoladensauce vermengt.
- 516. Gemischter Salat auf andere Art. Diesen Salat bereitet man nur allein von in Scheiben geschnittenen ausgestochenen Bellkartoffeln und Sellerie, oder auch zusammen von in Scheiben ausstechenen Pellkartoffeln, Sellerie, gelben Burzeln und roten Rüben, welche erst alle in Salzwasser weich gekocht werden, sie werden dann mit einer etwas süssämerlich abgeschmeckten Remeladensauer vermengt.
- 517. Salat auf ruffliche Art. Beich gekochtes Ochjenmaul, guter Kalbsbraten ohne haut und Sehnen, sewie weich gekochter und erkalteter Fisch, von jedem ungefähr 200 Gr., werden großwürflich geschnitten, obenfalls zwei ausgewässerte und ausgegrätete Heringe in Bürfel dazu, sowie 3 gehäuste Eptissel würflich geschnittene Pfesser-

- gurken, 2 gehäufte Eplöffel Kapern und 3 gehäufte Eplöffel Perlzwiebeln; alles dieses mit einer Majonaisesance ober nur mit Öl, Essig, Pfeffer und Salz vermengt. Recht erhaben auf einer Salatschüssel angerichtet, oben mit Cervelatwurstschein und in Scheiben geschnittener einmarinirter Reunaugen belegt; auf jede Cervelatwurstscheibe eine aufgerollte, halbe Sardelle gelegt, sowie ein Kranz von abwechselnd gelegten Mixed Pickles und einmarinierten, recht weißen Champignons unten herum garniert.
- 518. Kalter Kartoffeljalat. Pellfartoffeln werden weich gekocht, kalt werden lassen, abgepellt, in Scheiben geschnitten und ausgestochen, dann mit einer sußsäuerlichen Remoladensauce wie zum Spargeljalat vermengt.
- 519. Kalter Kartoffelsalatauf andere Art. Pellfartoffeln werden weich gekocht, abgepellt und in Scheiben in ein Geschirr geschnitten. Run lauwarm mit etwas Wasser, Gisig, SI, seingewiegten Zwiebeln und Zucker vermengt und jühjäuerlich abgeschmedt.
- 520. Ropffalat. Hierzu nimmt man die festen guten Salatföpse, befreit sie von den äußeren losen Blättern, teilt sie in der Mitte durch, schneidet die Strünke schräge heraus, wäscht sie, thut sie in ein Geschirr und vermischt sie mit einer Salatsauce, welche auf solgende Art bereitet wird: Man streicht ein hartgekochtes gelbes Gi durch ein Sieb in ein Geschirr, thut ein rohes gelbes Gi und etwas Salz dazu, rührt es so einen Augenblick mit einem Holzlöffel und giebt dann tropsenweis Provencest dazu, bis es dick genug ist, dann 1/2 Theelössel Sens, etwas Essig, von Salz und Pseffer abgeschmeckt.
- 521. Rapungenwurzelfalat. Die Burzeln werden gewaschen, dann kalt mit Salzwasser aufgesetzt und weich gekocht, das Basser abgegossen, die Burzeln mit kaltem Basser abgekühlt, die äußere haut abgeputzt und auch so in Scheiben geschnitten wie rote Rüben. Jett mit einer Salatsauce wie zum Kopfsalat vermischt.
- 522. Salat von Sellerie. Der Sellerie wird geputzt, in Salzwasser weich gekocht und erkalten lassen. Run geschält, in dicke Scheiben geschnitten, mit dem Ausstecher ausgestochen und mit einer Sauce wie zum Kartosselsalat vermengt zu Tische gegeben.

Ealats. 133

523. Krantsalat von Rot= oder Beigtohl. Gine Partie Kohlköpse wird sein geschnitten, wie zu Rotkohl, gewaschen, abblanchiert und abgegossen. Nun warm mit Salz, Essig und Öl durchgemengt und einige Stunden stehen lassen. Beim Anrichten mit dem noch nötigen Salz, Sl, Essig, gestoßenem Pseffer und einer Prise Zucker richtig abgeschmedt zur Tasel gegeben.

- 524. Salat auf andere Art. Endivien- und Rapünzchenblätter werden sanber verlesen und gewaschen und jedes für sich auf ein Tuch zum Abtropsen gelegt. Zett ein Kopf Sellerie, sowie einige rote Rüben in Salzwasser weich gekocht; nach dem Erkalten Scheiben davon ausgestochen und jedes für sich mit DI, Cssig, Salz und Pfesser vermengt. Ebenso versährt man mit den Endivien- und Napünzchenblättern. Nachdem man nun einen Krautsalat von Notkohl in der Mitte einer Salatschüsselrer erhaben angerichtet, garniert man einen Kranz abwechselnd von Endivien, Sellerie, Rapünzchenblättern und roten Nüben in kleine häuschen darum und giebt den Salat so zu Tisch.
- 525. Salat à la Jardinière. Blumenkohlröschen, grüne Erbjen, würstlich geschnittene grüne Bohnen und Spargelspitzen, alles zu gleichen Teilen, kocht man jedes für sich in Salzwasser weich, läßt es abtropsen und versetzt es mit einer Majonaisesauce. Währendbessen hat man Teltower Rübchen, sowie ebensoviel kleine Karotten in Salzwasser weich gekocht, versetzt jedes für sich, nachdem es abgetropst, mit Öl, Essig, Salz und Psesser und garniert hiervon, nachdem der erste Salat recht erhaben in einer Salatschüsssel angerichtet ist, abwechselnd kleine Häusschen im Kranze darum an.
- 526. Salat auf holländische Art. Rachdem man 2 gut ausgewässeräfferte heringe aus den Gräten gelöst, werden sie, in Würsel geschnitten, zurückgestellt. hierzu giebt man ebensoviel in Würsel geschnittenen, weich gekochten Sellerie und Kartosseln, sowie kleine Perlzwiebeln und in Salzwasser weich gekochte kleine Rosenkohlköpse, alles zu gleichen Teilen, vermengt das Ganze nun mit Di, Gssig, Salz und Pseffer und richtet es recht erhaben auf einer Salatschüssel in einem Kranz von Kresse an.

- 527. Salat à la Roftitz. Blumenkohlröschen, Spargelspitzen, in ichräge Vierecke geschnittene grüne Bohnen und großwürflich geschnittene Karotten werden zu gleichen Teilen, jedes für sich in Salzwasser weich gekocht; alsdann auf einen Durchschlag geschüttet und abtropsen lassen. Zeht zusammen mit Eisig, DI, Salz und Psesser angemengt. Währenddessen hat man 12 Stück kleine Salatherzichen mit einer Salatsauce verseht, richtet dies recht erhaben auf einer Salatschüssel au, garniert den Gemüsesalat im Kranzeherum, sowie um diesen hartgekochte, halbierte Gier, zwischen die man ein Häuschen mit DI, Eisig, Salz und Psesser einmarinierter Krebssichwänzichen legt.
- 528. Salat auf norwegische Art. Würflich geschnittenes, weich gekochtes Rindsseisch oder Rauchsleisch, ebenjoviel Kartoffeln, rote Rüben und Apfel, alles zu gleichen Teilen; hierzu 1 gehäuster Eglöffel voll Kapern, 6 Stück ausgegrätete, ausgewässerte und würflich geschnittene Sardellen, ein gehäuster Eglöffel voll grob gewiegte Pfeffergurken, 2 hartgekochte, großwürslich geschnittene Sier, etwas gehackter Schnittlanch und Estragen; dies alles mit einer Majonaisesance oder nur mit DI, Essig, Salz und Pfeffer vermengt, erhaben auf einer Salatschiffel angerichtet und reichlich mit frischen, von der Schale und vom Bart befreiten Austern garniert. Ausgerdem ein Kranz von sauber gewaschener und mit DI, Essig, Salz und Pfesser vermischter Brunnenkresse herum garniert.
- 529. Salat Romaine. Bon dem Salat Romaine werden wie beim Kopffalat die äußeren Blätter abgepflückt und das Herzchen in 4 cm lange Stücke durchgeschnitten. Alsdann ist die weitere Behandlung dieselbe wie beim Kopffalat, mit dem er Ahnlichkeit hat. Nur gehen diese Köpfe mehr länglich in die Höhe und bilden ein lockeres Herzchen, welches aber erst gebleicht werden uns von der Sonne, jo daß das Innere gelblich anssehen wird. Bürde man den Salat früher verwenden, jo wird er zähe im Geschmack sein.
- 530. Pflidfalat (Amerikanischer). Derselbe wird fast ebenso wie der Borhergehende behandelt. Aur sind dies ganz durch und durch lose Köpse, wovon man nur die äußeren Blätter entsernt, und nachdem man die inneren kurz geschnitten, ebenso behandelt wie der vorgehende Salat Romaine.

- 531. Fischsalat. Hierzu nimmt man meistens Fischreste. Der Fisch wird blätterig aus haut und Gräten gebrochen, mit etwas Kapern und gehackten Sarbellen vermengt, nebst etwas DI, Gssig, Pfesser und Salz. Nach 2 Stunden mit noch etwas Majonaise (siehe Fischmasonaise) verbunden und endgültig von Pfesser, Salz und Essig abgeschmeckt.
- 532. Hummersalat. Hierzu verwendet man ebenfalls meistens Reste. Dieselben werden in dicke Scheiben geschnitten und wie beim Borhergehenden 2 Stunden einmariniert. Alsdann die Eier von dem Hummer mit etwas Majonaise seingestoßen, zu der nötigen Majonaise gestrichen und leicht unter den Hummer gehoben.



#### XI. Abschnitt.

## Rompots, frische.

- 533. Stachelbeerkompot. Die nötige Anzahl unreifer Stachelbeeren werden von den Stielen und Blüten befreit, in siedendes Wasser gethan und so lange darin gelassen, die sie auf die Oberstäche des Wassers kommen, worauf man sie mit dem Schaumlöffel herausnimmt und zum Abtropsen auf ein Sieb legt. Man kocht nun einen Sprup aus 250 bis 375 Gr. Zucker mit 1/4 bis 1/2 Liter Wasser, etwas ganzen Zimmet und Eitronenschale, schüttet die Beeren hinein, nachdem man Zimmet und Eitronenschale entsernt hat, schwenkt sie behutsam und läßt sie auf einer nicht zu heißen Stelle eine gute halbe Stunde stehen, ohne zu kochen, nimmt sie vom Feuer, leert sie in eine Schüssel um, läßt sie erkalten und richtet sie auf einer Kompotschüssel au.
- 534. Rhabarber als Kompot. Der Rhabarber wird von der feinen haut befreit und in längliche Stücke geschnitten. Auf 1 Kilogr. Rhabarber 250 Gr. Zuder, etwas ganzen Zimmet und Citronenschale zum dünnen Sprup gekocht. Dann Zimmet und Citronenschale herausgenommen und den Rhabarber darin weich ziehen lassen. Zeht mit einem Schaumlöffel herausgenommen, den Saft dick einkochen lassen, bis er geliert, und darüber gegossen.
- 535. Kompot von Erdbeeren. 1 Kilogr. frisch gepflückter Walderdbeeren werden auf ein Tuch gelegt, auseinander gethan und rein durchgesucht. Unterdessen läßt man 375 Gr. Zucker mit einer halben Obertasse voll Wasser (1/10 Liter) aufkochen, sodann werden, wenn dasselbe etwas abgekühlt ist, die Erdbeeren dazu gethan, leicht geschwenkt und zugedeckt bei Seite gestellt. Sie werden in einer

Rompotschiffel erhaben angerichtet und der Saft darüber gegoffen, ober einfach eingezudert gegeben.

- 536. Kompot von himbeeren. 1 Kilogr. frisch gepflückter Himbeeren werden rein durchgesucht, sodann in kaltes Wasser geworsen und einige Minuten stehen lassen. Hierauf werden sie auf ein Sieb geichüttet und auf ein reines Tuch zum Abtropfen gelegt. Unterdessen lätt man 375 Gr. Zuder mit 3/10 Liter Wasser aufkochen, schänmt denselben rein ab, giebt die himbeeren dazu und lätt es zusammen einmal über hellbrennendem Feuer aufkochen, sodann werden sie vom Feuer genommen, mit einem Schaumsöffel die himbeeren in eine irdene Schüssel ausgeleert, der Saft eingekocht, darüber gethan, und ein Bogen Löschpapier darüber gelegt. Beim Anrichten wird das Papier abgenommen, die himbeeren erhaben angerichtet und mit ihrem Syrup übergossen oder einsach eingezuckert gegeben.
- 537. Johannisbeerfompot. 1 Kilogr. rein abgepflückter Johannisbeeren werden mit kalkem Wasser übergossen und sodann zum Abtropsen über einen Durchschlag geschüttet. Alsdann werden sie in eine Kasserolle gethau, mit 375 Gr. gestoßenem Zucker bestreut, eine Obertasse voll kaltes Wasser (2/10 Liter) darüber gegossen und so über hellem Fener eine Minute gekocht. Sie werden dann vom Fener genommen, der aufgestiegene Schaum rein abgenommen und nachdem sie erkaltet, mit ihrem Saste in einer Kompotschüssel angerichtet.
- 538. Bidbeeren: oder Seidelbeerkompot. 1 Kilogr. rein abgepflückter und durchgesuchter Heibelbeeren werden nichtmals rein gewaschen und zum Abtropsen auf ein Sieb geschüttet. Unterdessen läßt man 250 Gr. Zuder mit  $^2/_{10}$  Liter kaltem Wasser aufsechen, schüttet die Heibelbeeren hinein, giebt etwas ganzen Zimmet und Citronenschale zusammengebunden dazu und läßt sie so 10 Minuten über Kohlenseuer langsam zugedeckt weich ziehen. Nach dem Erkalten werden sie samt ihrem Saste in einer Kompotschüssel angerichtet und so zu Tisch gegeben.
- 539. Aprikofenkompot. 30 Stud ichöne nicht zu reise Aprikosen werden halbiert und, nachdem die Kerne herausgenommen, nebeneinander in eine plate a saute gelegt, mit 375 Gr. gestoßenen Inder

überstreut, mit einer Obertasse voll frijchem Wasser (2/10 Liter) übergossen und zugedeckt in einen ziemlich heißen Osen gestellt. Wenn sie weich geworden sind, werden sie zum Auskühlen, mit einem Bogen Löschpapier überdeckt, bei Seite gestellt. Sie werden sodann mit einer Gabel aus ihrem Saste genommen in einer Kompotschüssel erhaben angerichtet und die Flüssigkeit durch ein Sieb darübergegossen.

- 540. Pfirsichlompot. 20 Stück schone reise Pfirsiche werden halbiert, die Haut abgezogen ober geschält und die Kerne herausgenommen. Wenn nun alle so abgezogen sind, werden sie in eine passende plate à saute oder Psanne gelegt, mit 250 Gr. gestoßenem Zucker überstreut, mit etwas Wasser begossen und so den Aprikosen gleich beendet.
- 541. Kompot von frijchen Kirichen. 1 Kilogr. frijch gepflückter Kirschen werden von den Stielen frei gemacht, rein gewaschen, ausgesteint, in eine Kasserolle gethan, mit einem Stückchen Zimmet und Sitronenschale zusammengebunden gewürzt, mit 250 Gr. Zucker bestreut, mit 3/10 Liter kaltem Wasser begossen und 1/2 Stunde auf Kohlenseuer zugedeckt gekocht. Sie werden kalt in einer Kompotschüssel angerichtet und mit ihrem Saft übergossen.
- 542. Mirabellenkompot. Aus 200 Stück schönen, völlig reifen Mirabellen werden die Steine gelöft, in eine Pfanne, eine neben die andere geordnet, mit einer Obertasse voll Wasser (2/10 Liter) begossen und mit 375 Gr. gestoßenem Inder überstrent. Sie werden dann zugedeckt in einem mäßig heißen Ofen 1/2 Stunde gedünstet. Wenn sie nun kalt geworden sind, werden sie erhaben in einer Kompotschüssel angerichtet und mit ihrem Saft übergossen.
- 543. Blau-Pflaumenlompot. Achtzig Stück völlig reife Pflaumen werden halbiert, die Steine heransgenommen und wie die Mirabellen in eine plate à saute oder Pfanne, eine neben die andere, gelegt, mit 250 Gr. gestoßenem Zucker bestreut, mit einer Obertasse voll kaltem Wasser (2/10 Liter) genäßt, wie die Mirabellen im Ofen gedünstet und ebenso angerichtet.
- 544. Birnentompot. Hierzu nimmt man 20 Stud fchone große Birnen bester Sorte. Diese werden rein abgeschält, der Stiel bis jur hälfte abgestutzt, die Birnen halbiert und mit einem Apselbohrer

die Kerne ausgebohrt. Alsbann werden sie in eine Kasserolle gethan, 250 Gr. Zucker dazu, mit Wasser übergossen, etwas Zimmet und Citronenschale dazu gelegt und so weich gekocht. Nach dem Erfalten werden sie recht erhaben in einer Kompotschüssel angerichtet, der Sast, im Falle er noch zu dunn sein sollte, schnell eingekocht und sodann über die Virnen durchgegossen.

- 545. Üpfelsompot. 10 Apfel werden halbiert, das Kernhaus herausgebohrt, geschält und mit  $^2/_{10}$  Liter Weißwein, Citronenschale, 180 Gr. Zuder und etwas Wasser, mit einer Papierschiebebedet, weich ziehen lassen. Die Apfel herausgenommen, angerichtet und etwas von dem Saft darüber gegossen. Währenddessen hat man die Abfälle von den Apfeln sowie einige ganze zerschnittene Apfel mit Wasser  $^1/_2$  Stunde ausgekocht, gießt den Saft durch ein Sieb in einen Kessel, schüttet den Saft von den Apfeln, nebst einigen gehäuften Eplösseln Zuder dazu, läßt es zum Gelee kochen und schüttet es auf eine naß gemachte Psanne aus. Vorm Anrichten werden die Apfel damit belegt.
- 546. Apfeltompot auf andere Art. 3wölf schöne Borsborfer Apfel werden halbiert, schön glatt abgeschält, mit Citronenjast
  eingerieben und in 1 Liter kattes Wasser gelegt. Sodann giebt man
  250 Gr. Zucker und den Sast einer Citrone dazu und kocht die Apfel auf der Maschine langsam weich. Wenn diese nun in ihrem
  Saste kalt geworden sind, werden sie in einer Kompotschässele erhaben
  angerichtet, der Sast über hellem Fener bis auf 4/10 Liter eingekocht
  und darüber durchgegossen. Dieses Apfelkompot kann auch mit eingemachten Früchten, wie z. B. mit Glaskirschen, Weichseln, in Zucker
  eingemachten recht grünen Vohnen, halbierten Reineclauden u. j. w.
  auf das Geschmackvollste garniert werden.
- 547. Apfelmus. Die Apfel geschält, in Viertel und das Kernhans herausgeschnitten, gewaschen, in eine Kasserolle gethan, etwas Wasser darunter gegossen und unter öfterem Rühren weich und furz gekocht. Zeht auf ein Sieb geschüttet, ablausen lassen, durchgestrichen und, nachdem es erkaltet, etwas Citronenschale daran gerieben und von Zuder abgeschmeckt.
- 548. Arons= oder Preifzelbeerentompot. Wird wie Bidbeeren- oder Heidelbeerkompot bereitet.

### XII. Abschnitt.

# Eingemachte früchte und fruchtfaft.

- 549. Stachelbeeren. Grüne, halbreise Stachelbeeren werden von Stengel und Blume besteit, in nicht zu enghalsige Weinstaschen gefüllt und gut zusammengeschüttelt, so läßt man sie eine Stunde stehen, wobei sie ein wenig zusammenfallen, füllt noch soviel Beeren nach, daß die Flaschen bis oben herauf voll werden, umwickelt sie gut mit Heur, stellt sie unverkorkt in einen Kessel mit kaltem Wasser, bringt letzteres zum Rochen und läßt die Flaschen solange darin kochen, bis die Beeren soweit zusammengefallen sind, daß sie nur noch bis zum Hals der Flasche reichen. Man hebt nun den Kessel vorsichtig vom Feuer, läßt die Flaschen vollständig darin erkalten, verkorkt sie seit, verpecht sie und bewahrt sie an einem kühlen Ort ausseie halten sich auf diese Weise sehr gut und können zu Kompot, Torten oder Meblipeisen benutst werden.
- 550. Erdbeerfaft. Bu 3 Kilogr. Erdbeeren läutert man 2 Kilogr. Zuder, schüttet die Erdbeeren hinein, nachdem sie von den Stielen besteit sind, und läßt sie darin erkalten; schüttet sie auf ein Sieb und läßt den Saft recht klar durchlausen. Run den Saft in kleine Flaschen gefüllt, mit doppeltem Papier überbunden, in ein Geschirr mit heu gepackt, 10 Minuten kochen und darin erkalten lassen. Dann die Flaschen sauber gemacht, etwas Rum hinein gegossen, damit sich kein Schimmel bildet, mit Blase zugebunden oder verkorkt und verpecht, und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt. (Auf 2 Kilogr. Zuder 3/4 Liter Wasser.)
- 551. Erdbeeren in Blechbüchfen. Reife, aber noch fefte, recht rothe Gartenerbeeren werben von ben Stielen gepflickt und in

die Blechbüchsen auf eine vorher eingestreute fingerdide Schicht gestoßenen Zuckers gelegt. Ift die Büchse fast zur Hälfte gefüllt, so schüttet man 1 gehäuften Eplössel Zucker darüber, rüttelt die Büchse, damit keine leeren Zwischenräume bleiben, füllt die Büchse dann vollends und streut wieder einige Eplössel Zucker obenauf. So läst man sie ½ Stunde stehen, füllt den etwa entstandenen leeren Raum noch mit Zucker aus, läst die Büchsen sestloten, bringt sie in einem Kessel mit Wasser allmälig zum Kochen, nimmt den Kessel vom Feuer, wenn er ¼ Stunde gekocht hat und läst die Büchsen darin erkalten.

- 552. Erdbeeren in Gläfer. Schöne, rote Erdbeeren werden von den Stielen befreit, vorsichtig gewaschen, abtropfen lassen und auf 500 Gr. Erdbeeren 375 Gr. gestoßener Zucker gerechnet, und eingezuckert die Nacht stehen lassen. Am andern Tage in einem Kessel einmal aufstoßen lassen, ausgeschäumt und darin erkalten lassen. Zett auf ein Sieb geschüttet, der Sast dicklich eingekocht, die Erdbeeren hinein, einmal damit aufsochen lassen, ausgeschäumt und in die Gläser gefüllt. Am andern Tage etwas Num darauf gegossen und mit Blass zugedunden oder verkortt und übersiegelt. Es empsiehlt sich auch nach neuerer Art zu einem Pfund Frucht 1 Gramm Salichl zu thun, doch sind die in Büchsen eingemachten immer am schönsten.
- 553. Erdbeer=Marmelade. Man reibt die Erdbeeren durch ein Haarsieb, giebt zu 1/2 Kilogr. Mark 400 Gr. seingestoßenen Bucker, und läßt sie unter beständigem Rühren dick einkochen; schaumt sie ab und füllt sie in Gläser.
- 554. Erdbeer-Marmelade zu Gefrorenem. hierzu muffen die Erdbeeren recht frisch gepflückt und durch ein feines haarsieb paffiert werden. Sie werden gewogen, in eine Schüssel gethan und auf 1/2 Kilogr. Mark 1 Kilogr. feingestoßener Zucker gerührt; sie werden dann in weiße Flaschen gefüllt, etwas Rum darauf gegossen, gut verkorkt, verpecht und dann an einem kalten, trockenen Ort aufbewahrt.
- 555. Johannisbeergelee (rober). Die Johannisbeeren werden über einem Durchichlag ausgedrückt, durch ein feines Sieb gegoffen und 1 Stunde fteben laffen, damit es fich jett. Auf 500 Gr.

Frucht 500 Gr. gestoßenen Zucker, 1/2 Stunde gerührt, in Gläser gefüllt und gelieren lassen. Alsdann mit Rumpapier belegt und mit Blase überbunden.

- 556. Johannisbeergelee (gefochter). Die Johannisbeeren werden über einem Durchichlag ausgepreßt und durch ein seines Sieb gegossen. Auf 500 Gr. Sast nimmt man 375 Gr. Zuder, schüttet beides zusammen in einen Kessel und läßt den Sast unter öfterem Abschänmen so lange einkochen, bis er als Gelee am Schaumlössel hängen bleibt. Hat der Gelee diese Probe erreicht, so wird er sogleich in kleine, erwärmte Gläser gefüllt und kalt gestellt. Dann werden kleine Blättchen Papier in Rum getaucht darüber gelegt und nochmals gut mit Papier überbunden.
- 557. Ganze Johannisbecren. Die Beeren werden gewaschen und, nachdem sie abgetropst, von den Stielen befreit und gewogen. Unf 500 Gr. Frucht läutert man gut 250 Gr. Jucker mit 1/8 Liter Wasser, und kocht es bis es ausgeschäumt ist. Hierauf läst man diesen Saft ein wenig auskfühlen, legt die Beeren hinein und kocht sie langsam durch, ohne daß sie zerspringen dürsen; dann nimmt man sie mit einem Schaumlöffel heraus, thut den davon abgelausenen Saft wieder in den Kessel zurück, kocht ihn dicklich ein bis zum Gelieren, gießt ihn über die Beeren und läst sie unter österem Umrühren erkalten, füllt sie dann in Gläser, bedeckt sie mit einem in Rum getauchten Papier und bindet sie gut zu mit Schweinsblase.
- 558. Johannisbeerfaft (roher). Auf 500 Gr. Johannisbeerjaft giebt man 375 Gr. geftohenen Zuder, gießt dies zusammen in eine Schüssel, rührt es gut durcheinander, bis sich der Zuder aufgelöst hat; alsdann wird es in Flaschen gefüllt und bis zum nächsten Tage stehen lassen. Nun gießt man etwas Num darüber und bindet es mit Blase zu, welche man außerdem noch in Siegellack taucht.
- 559. Gefochter Johannisbeersaft. Auf 500 Gr. Saft ninmt man 125 Gr. Zuder und kocht ihn so lange, bis kein Schaum mehr herauskommt. Alsdann abgekühlt in Flaschen gefüllt und wenn kalt, zugekorkt und übersiegelt, nachdem man einige Tropfen guten Rum darauf gegossen hat.

- **560. Himbeergelee.** Die Himbeeren werden in einen Kessel geschüttet, gut durchgerührt und ausgekocht; dann auf ein Sieb gegossen und abtropsen lassen. Man wiegt sich den Himbeersaft und nimmt 375 Gr. Himbeersaft und 125 Gr. Johannisbeersaft. Auf 1/2 Kilogr. nimmt man 315 Gr. Juder. Läht ihn auskochen, schäumt ihn rein aus und kocht ihn bis zum Gelieren. Füllt ihn in erwärmte Gläser, wenn steif, belegt man ihn mit Rumblättchen und überbindet ihn mit Papier.
- 561. Himbeerjaft. Die himbeeren werden in einen Keffel gethan, etwas Wasser darunter und aufsochen lassen. Dann auf ein Sieb geschüttet und abtropsen lassen. Auf 500 Gr. Saft 320 Gr. Zuder, zusammen in einen Kessel gethan und so lange langsam kochen lassen, bis es ausgeschäumt ist. In erwärmte Flaschen gegossen, wenn kalt etwas Rum darüber und mit Blase zugebunden oder verkorft und verpecht.
- 562. Eingemachte Himberen. Auf 500 Gr. schöne, rote Himberen werben 500 Gr. Zuder genommen. Derselbe wird zum dünnen Syrup gekocht, dann werden die ausgesuchten himberen dazu gethan, einmal mit aufgekocht, sehr rein abgeschäumt und dann in eine Schüssel gethan. Am andern Tage schüttet man die Himberen auf einen Durchschlag, kocht den Sast etwas dicker ein, schümberen auf einen Durchschlag, kocht den Sast etwas dicker ein, schümmt ihn rein ab, läßt die Himberen nochmals mit auskochen und schüttet sie wieder in die Schüssel. Am dritten Tage werden sie uochmals aus ein Sieb geschüttet, der Sast wieder etwas dicker gekocht, die Himberen dazu gethan, durcheinander geschwenkt und in nicht zu kleine Glaskruken gesüllt. Wenn sie kalt sind, wird ein Runupapier darauf gelegt und die Kruken mit Schweinsblase oder Papier überbunden und vervocht ausbewahrt.
- 563. Simbeermarmelade. Es werden völlig reise Himbeeren durch ein Sieb gestrichen und dann zu 500 Gr. Mark 500 Gr. gestoßener Jucker genommen, dieses wird zusammen in eine Kasserolle gethan und unter beständigem Rühren einige Minuten gekocht, dann rein abgeschäumt. Nachdem es nun kalt gerührt, wird es in Gläser gefüllt, ein Rumpapier darauf gelegt, mit Blase überbunden und an einem kühlen Ort ausbewahrt.

- 564. Simbeeressig. 3 Liter Himbeeren werden in eine Schüssel gethan, 2 Liter Weinessig darüber gegossen und vier Tage zugedeckt stehen lassen. Sodann werden sie durchgepreßt und auf 11/8 Liter von dem Durchgepreßten 500 Gr. Zuder genommen, man läßt es zusammen auskochen, schäumt den Saft rein ab und wenn er kalt ist und siltriert, füllt man ihn in Flaschen. Wenn man diesen Eisig mit Wasser verdünnt, so giebt er ein sehr wohlschmeckendes, fühlendes und gesundes Getränk.
- 565. Glastirichen einzumachen. Gute jaure Glastirschen werden vorsichtig ausgesteint, auf 500 Gr. derselben 250 Gr. Zuder in einer Obertasse Wasser (2/10 Liter) geläutert, zu dünnem Syrup gekocht und gut abgeschäumt. Man legt die Kirschen nun in den Syrup, kocht sie darin weich, nimmt sie mit dem Schaumlössel heraus und thut sie in eine Schüssel. Die ausgeschlagenen Kirscherne kocht man in 1/4 Liter Wasser auß, giebt dies durch ein Sieb dazu und kocht es so lange mit dem Saft, bis dieser genügend dicklich ist, gießt den heißen Saft über die Kirschen, schweukt sie einigemal damit um, läßt sie unter österem Rühren erkalten, thut sie in die Gläser und überbindet sie nach dem Erkalten mit Blase und vervecht sie.
- 566. Kirichfleisch. Gute saure Kirschen werben ausgesteint und gewogen. Auf 500 Gr. Frucht läutert man 250 Gr. Zuder mit etwas Wasser zum dünnen Sprup. Die Kerne berselben werden im Reibstein sein gerieben, ausgestocht und durch ein seines Sieb dazu gegossen. Dann die Kirschen hinein gethan und darin weich kochen lassen; dieselben auf ein Sieb geschüttet, der Sast dicklich eingekocht und wieder dazu gethan. Alsdaun unter öfterem Umrühren kalt werden lassen, in Flaschen gethan, etwas Rum darauf gegossen und entweder mit Blase zugebunden oder verkorkt und verrecht.
- 567. Airschsaft. Die sauren Kirschen werden abgestengelt und im Reibstein sein gerieben, dann auf ein Sieb gegossen und die Nacht über abtropfen lassen. Auf 500 Gr. Saft 250 Gr. Zucker, zusammen in einen Kessel gethan und so lange langsam gekocht, bis kein Schaum mehr herauskommt. In erwärmte Flaschen gegossen, etwas Rum darauf und mit Blase zugebunden oder verkorkt und verpecht.

- 568. Aprifofen in Blechbüchfen. Frisch vom Baum gepflückte, noch gang feste Früchte werden geschält, in Hälften zerschnitten und in die Blechbüchsen gelegt; die Kerne aufgemacht, abgezogen, in die Büchsen verteilt und mit geläutertem, dick eingefochten Zuckersupp übergossen. Darauf die Büchsen gut verlötet, in einen Kessel mit kochendem Wasser gestellt und 3/4 bis 1 Stunde kochen lassen.
- 569. Apritosenmarmelade. Recht reise Apritosen werden auseinander geschnitten, die Kerne herausgemacht, die Apritosen abgeschält und durch eine Fleischmaschine gedreht. Auf 500 Gr. Mark kecht man 500 Gr. Juder zu Sprup, rührt die Marmelade darunter und läßt sie bei beständigen Umrühren und öfterem Abschäumen dic einkochen. Wenn sie halb ausgekühlt ist, wird sie in Gläser gefüllt, wenn kalt, ein Rumpapier darauf geschnitten und dann sest zugebunden.
- 570. Ananas in Blechbüchsen. Die Ananas werben geschält und in Viertel ober Scheiben zerschnitten in die Büchsen gelegt, mit die geläutertem, nicht zu heißem Zuder übergoffen, die Büchsen verlötet und 1/2 bis 3/4 Stunden im Wasserbade gekocht.
- 571. Pfirsiche in Blechbüchsen. Reise, aber noch ziemlich seite, gepflückte Pfirsiche werden in Halften geteilt, geschält und in die Blechbüchsen eingelegt, nebst den abgebrühten Kernen, dann gießt man den Zuckersyrup darüber, so daß noch ein fingerbreiter Raum bis zum Rand der Büchse bleibt, verlötet die Büchsen sergiam und kocht sie 1/2 Stunde im Wasserbade, lätt sie darin erkalten, wischt sie alsdann sauber ab und bewahrt sie auf.
- 572. Pfirsichmarmelade. Ben ganz reisen halbierten Pfirsichen entfernt man die Kerne und Schale, dreht sie durch eine Fleisch-maschine und wiegt auf 500 Gr. Mark 500 Gr. seingestoßenen Zucker, welches man zusammen unter beständigem Rühren die einfocht, warm in Gläser füllt und wenn die Marmelade kalt geworden ist, gut zubindet und ausbewahrt.
- 573. Quittengelee. Das Wollige wird gut von ben Quitten abgerieben, bieselben in Stüdchen geschnitten und weich gekecht, bann werben sie gut ausgepreßt und ber Saft filtriert. Auf 500 Gr. Saft nimmt man 500 Gr. kleingeschlagenen Raffinadezucker, läßt ihn darin zergeben und kocht es zusammen unter öfterem Abschäumen

- recht hell, bis ber Saft, wenn er rom Löffel läuft, als Gelee hängen bleibt. Diefer Gelee wird bann gleich in kleine Gläfer gefüllt, und wie ber Johannisbeergelee zugebunden und ausbewahrt.
- 574. Blaue Pflaumen. Die Pflaumen werden ausgefteint und gewogen. Auf 500 Gr. berselben läutert man gut 125 Gr. Bucker mit etwas Wasser und auf je 2 Kilogr. Pflaumen 1 Gramm Salicyl, schüttet die Pflaumen hinein und läßt sie weich kochen. Dann schüttet man sie auf ein Sieb und läßt den Sast einkochen. Run die Pflaumen wieder hinein und die Nacht im Keller stehen lassen. Worgens wieder auf ein Sieb geschüttet, die Pflaumen in die Flaschen gethan, der Sast darauf gegossen, Rumpapier darüber gelegt, etwas Rum darauf und mit Blase zugebunden und verpecht.
- 575. Schälpslaumen in Blechbüchsen. Die Pflaumen werden geschält und die Büchsen 3/4 voll gefüllt. Auf 500 Gr. Pflaumen läutert man 370 Gr. Juder zum dicken Syrup, gießt ihn darüber, lötet die Büchsen zu, kocht sie 1/2 Stunde im Wasserbade und läßt sie erkalten.
- 576. Ingwerbirnen. Bu jedem 1/2 Kilogr. Birnen 375 Gr. Inder und 1 Stückhen Ingwer. Es sind jastige, murbe gewordene Tajelbirnen dazu erserderlich; am besten große Beurré gris, Muskateller eder Beurré blanc, welche glattgeschält, durchgeschnitten, vom Kernhause bespreit und gewaschen werden müssen. Rachdem der Inder geläutert ist, legt man die Birnen, nebst dem in Stückhen geschnittenen Ingwer in den kochenden Zuckersaft und kocht sie so lange, dis sie sich gut durchstechen lassen und klar geworden sind. Dann thut man die Birnen mit dem Saft in ein Geschirr, kocht den Saft nach einigen Tagen dicklich ein, schüttet ihn kalt auf die Birnen, süllt diese in Gläser und bindet dann die Gläser zu. Nach Berlauf von 8 Tagen, wo der Sast zuweilen wieder dünn wird, ist ein nochmaliges Einkochen des Sastes ersorderlich, aber nicht immer. Sedann mit Rumpapier belegt und mit Blase überbunden.
- 577. Bergamottbirnen einzumachen. 50 Liter (gleich 1 Faß) Birnen werden geschält und in Wasser so lange gekocht, bis man mit einem Strohhalm bequem hinein steden kann, dann werden sie auf ein Sieb zum Abträuseln hingestellt. Man kocht zu biesen Birnen

11/4 Liter Weinessig, 11/2 Kilogr. Zuder, Zimmet und einige Nelken, giebt die Birnen hinein und läßt sie so lange kochen, bis sie rötlich werden, doch muß man sie oft umschwenken, damit sie allenthalben gleich mürbe werden.

- 578. Apfelgelee. Man ninmt schöne Apfel, am besten Borsborfer, und schneibet sie in Scheiben, giebt sie in eine Kasserolle, übergießt sie mit etwas Wasser, kocht sie gut aus und schüttet bie Apfel mit dem Saft auf eine aufgebundene Serviette. Auf 1 Kilogr. Saft nimmt man 500 Gr. Raffinadezucker, kocht es zusammen unter öfterem Abschäumen dem Quittengelee gleich zum Gelee und füllt es ebenfalls in kleine Gläser.
- 579. Apfeljaft. Man wasche die Apsel (recht saure) gut und reibe sie mit der Schale und allem was daran ist; drücke das Geriebene über ein seines Sieb aus, gebe den Saft in ein Gefäß, decke es gut zu und lasse es 3 Tage stehen. Jest der Schaum abgenommen, auf 3/4 Liter Saft 250 Gr. Zucker, so lange gekocht, bis kein Schaum mehr herauskommt; in Flaschen gefüllt und wenn kalt, verkorkt und versiegelt.
- 580. Mirabellen. Man nimmt gang reife, aber nicht weiche Mirabellen, burchfticht fie mehrmals, legt fie in tochendes Waffer und bedt fie gu, bis fie in die Bohe geben und fich weich anfühlen laffen; dann legt man fie in faltes Baffer. Benn fie falt geworben find, schüttet man fie auf ein großes Haarsieb zum Abtropfen, legt fie bann in eine Schuffel, icuttet ben nötigen bunn geläuterten Buder barüber und bedt fie mit Papier gu. Um anderen Tage wird ber Buder abgegoffen, etwas frischer dazu gethan und unter nochmaligem Abichaumen etwas bider eingefocht, bann beiß über bie Mirabellen gegoffen. Um zweiten Tage gießt man ben Buder wieder ab, tocht ibn ju bidem Syrup, ichüttet die Mirabellen hinein, läßt fie einmal mit auftochen, ichaumt fie febr rein ab und ichüttet fie wieder in bie Schüffel, fie werben bann gugebedt und bie Nacht falt geftellt. Um anderen Tage ichüttet man fie in einen Durchichlag, daß ber Cyrup abtropft, focht ihn bidlich ein, läft bie Mirabellen nochmals mit auftochen, ichaumt fie rein ab, füllt fie nach bem Erfalten in Blajer, bindet fie gut zu und verpecht fie.

- 581. Grüne Tomaten. Grüne Tomaten, die noch ganz hart sind, mit kochendem Wasser ausgesetzt und so lange gekocht, dis sie vollständig weich sind. Zetzt auf ein Sieb gelegt zum Abtropsen, alsdann in dünn gekochten Zucker gelegt und bis zum andern Tag stehen lassen. Nun ½ Stunde darin gekocht, es muß aber soviel Zucker sein, daß sie gut bedeckt sind. Danach wieder 2 Tage stehen lassen. Nun den Sast tüchtig einkochen dis er dicklich wird mit ziemlich viel Citronenschale und Vanille daran, die Tomaten hinein, aber nicht wieder gekocht. Alsdann in Gläser gefüllt, ein Runnpapier darauf und mit Blase zugedunden.
- 582. Grüne Tomaten in Blechbüchsen. Nachdem man kleine grüne Tomaten so lange langsam gekocht hat, bis sie 3/4 weich sind, werden sie auf ein Sieb gelegt und abtropfen lassen. Zett in Blechbüchsen einrangiert, so daß dieselben gut 3/4 voll sind und in jede 1/8 Stange Banille gethan; alsdann soviel bünner Zuckersprup darauf, daß sie knapp bedeckt sind. Nachdem sie verlötet, 1/2 bis 3/4 Stunde in Basser gekocht und darin erkalten lassen.
- 583. Reineclauden in Blechbüchsen. Schöne, grüne, reife, aber noch ziemlich feste Früchte werden sauber abgewischt, einige Male mit einer Nadel geprickelt und in die Büchsen rangiert, so daß diese 3/4 voll sind. Mit geklärtem Zucker, welcher nicht zu dünn gekocht sein dars, übergossen, so daß noch ein singerbreiter Raum bleibt bis zum Rand; dicht verlötet und 3/4 Stunde in kochendem Wasser, so daß die Büchsen reichlich bedeckt sind, gekocht und darin erkalten lassen.
- 584. Melonen einzumachen. Auf 2 Kilogr. Melonen 1½ Kilogr. Jucker, 3¼ Liter Essis und ½ Liter Wasser, letztere 3 Teile ausgekocht und über die Melonen, welche geschält, in Achtel geschnitten, von den Kernen bestreit und gewaschen sind, gegossen und einige Tage stehen lassen; dann die Flüssseit wieder ausgekocht, die Melonen hincin und ¼ Stunde kochen lassen. Wieder einige Tage stehen lassen und nun so lange gekocht, die Melonen klar sind; abgegossen, in Gläser rangiert, der Sast eingekocht und darüber gegossen und kalt werden lassen, dann etwas Rum darüber und mit Blase zugebunden.

- 585. Essignstaumen. Schöne, große, ausgesuchte, reise, aber feste blaue Pflaumen werden jauber abgewischt, einige Male mit der Nadel geprickelt und mit Nelken und Zimmet in Glaskruken rangiert. Dann auf eirea 3½ Kilogr. Pflaumen 1½ Kilogr. Zuder und 3¼ Liter Essign nebst 1 Bierslasche Notwein aufgekocht und kalt über die Pflaumen gegossen; dies 3 Tage darauf wiederholt. Um sechsten Tage nochmals aufgekocht, die Pflaumen hinein und langsam 3 Minuten mit durchziehen lassen, dann in die Glaskruken zurück und erkalten lassen, zuleht mit Blase überbunden.
- 586. **Bergamottbirnen.** Circa 80 Stück Birnen werden sauber geschält und gewaschen. Währendbessen hat man  $1^1/2$  Liter Weinessig und 1 Liter Notwein mit  $1^3/4$  Kilogr. Zucker aufgekocht, die Birnen mit etwas Resten und Zimmet hineingethan und darin klar kochen lassen. Seht abgegossen, die Virnen in Glaskruken gethan, die Flüssigkeit darauf, erkalten lassen und mit Blase überbunden.
- 587. Dreimus. Man nimmt zu gleichen Teilen Glaskirschen, rote Johannisbecren und himbeeren, wiegt dies und rechnet auf jedes 1/2 Kilogr. Frucht 375 Gr. Zucker. Run sett man den Zucker lang auf, kocht jeden Teil für sich darin weich, schüttet es zusammen auf ein Sieb, wenn es rein außgeschäumt ist, kocht den Saft soweit ein, bis er anfängt zu gelieren, thut die Früchte hinein, durcheinander geschwenkt, in eine Schüssel gelhan und öfter umgerührt, bis es kalt ist. In die Gläser gefüllt, am nächsten Tage Rumpapier darüber gelegt und mit Blase überbunden.

Man kann dies Eingemachte auch von 5 Teilen Früchte kochen, indem man, wenn die Stachelbeeren groß genng find, diese mit etwas Jucker weich kocht und in den Keller stellt, ebensalls mittelgroße Erdbeeren so behandelt. Nachher alles zusammengethan und der Sast eingekocht. Doch muß der Zucker zu ersteren beiden angeschrieben und nachher in Anrechnung gebracht werden.

### XIII. Abschnitt.

# Eingemachtes Bemufe.

- 588. Brechbohnen in Blechbüchsen. Die Bohnen werden abgezogen und in Stücke geschnitten, dann in schwach gesalzenem Brunnenwasser einmal überwallen lassen, auf ein Sieb geschüttet und die Büchsen seit 3/4 voll gefüllt, dann mit kochendem, schwach gesalzenem, weichem Wasser übergossen, zugelötet, in einen Kessel mit kochendem Wasser gestellt, 1/4 Stunde darin kochen und nachher darin erkalten lassen.
- 589. Schneidebohnen in Blechbüchsen. Diese werden gerade so eingemacht wie die Brechbohnen, nur daß sie fein geschnitten werden.
- 590. Champignons in Blechbüchsen. Die Champignons werben sauber geputzt und in die Büchsen gethan, dann lauwarmes Basser darauf gegossen, etwas Salz und Citronensaft daran und nachdem sie zugelötet 1/2 Stunde in Wasser kochen und darin erkalten lassen. Besser, wenn auch etwas koftspieliger ist solgende Art: Die Champignons geputzt, gewaschen, mit Citronensaft und einem ordentlichen Stück Butter 10 Minuten passert, dann mit dem Fond, so daß sie bedeckt sind, in die Blechbüchsen gefüllt, zugelötet und eine Stunde in kochendem Wasser, so daß sie gut bedeckt sind, gekocht und darin erkalten lassen.
- 591. Trüffeln in Blechbüchfen. Im November, Dezember oder Januar (biefe drei Monate eignen sich am besten zum Einmachen der Trüffeln) nehme man dieselben und burfte sie mit einer scharfen Schenerburfte unter öfterem Wechseln des Waffers jo lange, bis voll-

ftändig aller Sand und Erbe davon entjernt ift. Zett nebeneinander auf ein viersach zusammengelegtes Tuch rangiert und trocknen lassen. Nachdem dies geschehen, richtet man die Trüffeln in Blechbüchsen ein, thut in jede ein kleines Lorbeerblatt nebst einem Weinglas halb Rotwein, halb Madeira; lätt die Büchsen verlöten, kocht sie  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Stunden in Wasser und läßt sie darin erkalten.

- 592. Stangenspargel in Blechbüchsen. Schöner, weißer, dider Spargel wird sauber gepuht, gleichmäßig lang geschnitten und in leicht gesalzenem Wasser dreiviertel weich gekocht; in hohe Büchsen gethan mit den Köpsen nach oben, von dem Wasser aufgefüllt, daß sie eben bedeckt sind, zugelötet und 2/4 Stunde in einem Kessel mit kochendem Wasser, so daß sie gut bedeckt sind, gekocht und darin kalt werden lassen.
- 593. Brechspargel in Blechbüchsen. Mittelstarker Spargel wird sauber geputzt und in 2½ cm lange Stücke geschnitten, in leicht gesalzenem Wasser dreiviertel weich gekocht, in Blechbüchsen rangiert, soviel von dem Wasser, daß sie gut bedeckt sind, aufgegossen, zugelötet und ¾ Stunde im Wasserkssiel, worin sie gut bedeckt sein müssen, gekocht und darin erkalten lassen. Wenn das Gemüse aber nicht sehr gut ift, thut man besser und billiger, dasselbe in einer guten Konservensabrik sur den Winterbedarf zu kausen.
- 594. Grüne Schoten in Blechbüchsen. Recht schöne, nicht zu kleine, grüne Erbsen werden gleichmäßig verlesen und auf jedes Liter ebensoviel Wasser, ein halbes hühnerei großes Stück Butter (20 Gr.) und circa 24 Gr. Zucker mit einem 3/4 Theelössel Salz gethan und die Erbsen circa 10 Minuten darin weich gekocht, in Blechbüchsen gefüllt, zugelötet, 3/4 Stunden in Wasser gekocht und darin erkalten lassen.
- 595. Kleine Karvtten in Blechbüchjen. Nachdem bieselben sauber geputzt und breisiert, werden sie gewaschen und in schwach gestalzenem Wasser halb weich gekocht; in die Blechbüchjen gethan, daß dieselben 2 Finger breit vom Rand gefüllt sind, von ihrem Wasser darauf gegessen, daß sie gut bedeckt sind, zugelötet und 1½ bis 13/4 Stunde in Wasser gekocht.

- 596. Gurfen in Blechbüchfeir. Die Gurken geschält und dreisiert wie zu geschmorten Gurken. Alsdann leicht eingesalzen und nach Verlauf einer Stunde einmal in siedendem Wasser aufgekocht, abgegossen und mit etwas geklärter Butter, etwas Essig und Pfesser nebst Salz, wenn noch nötig, halb weich geschmort. Zetzt in die Blechbüchsen rangiert, mit soviel von ihrer Brühe, daß sie bedeckt sind. Zugelötet und eiren 1 Stunde in Wasser gekocht.
- 597. Gurten in Blechbüchjen auf andere Art. Nachdem große, reise Gurten geschält sind, werden sie in Stücke dressiert, wie zum Schmoren, und eingesalzen 2 Stunden hingestellt. Zetzt auf einem Sieb abtropsen lassen und nachdem dies geschehen in die Büchsen einrangiert; mit kaltem Wasser übergossen, so daß sie knapp bedeckt sind, und verlötet. Alsdann in kochendem Wasser 1/2 Stunde gekocht und darin erkalten lassen. Beim Gebrauch wie beim Gemüse angegeben vollendet. (Siehe geschmorte Gurken.)
- 598. Morcheln in Blechbüchsen. Die Morcheln von ben Füßen befreit, einmal ober wenn groß, im Kreuz durchgeschnitten und circa sechsmal gewaschen. Zeht mit etwas Salz, einem ordentlichen Stück Butter und im eigenen Saste weich gedünstet, in Büchsen, knapp 3/4 voll gefüllt, mit ihrem Saste und wenn nötig noch etwas kochendem Wasser übergossen, zugelötet und 1 bis 1½ Stunde gekocht.
- 599. Cardy in Blechbilchien. Schön gebleichter, dider Cardy wird in dreiviertel so lange Stücke geschnitten, wie die Büchsen hoch sind, alsdann in reichlich Salzwasser mit Cisig so lange gekocht, bis sich eine seine, saserige Haut abstreisen läßt; dann auf ein Sieb geschüttet, mit grobem Salz und einem Tuch vorsichtig diese Haut entsernt, an den Enden egal zugeschnitten, nochmals gewaschen und mit Wasser, etwas Butter, Citronensast und Salz gut halb weich gekocht, sest in die Büchsen gestellt, von der Brühe darauf gegossen, daß sie eben bedeckt sind. Zugelötet und 1 bis 1½ Stunden in Wasser gekocht und darin erkalten lassen.
- 600. Artischoden in Blechbildsen. Bon ben Artischoden 2 Finger breit über bem Boden ber obere Teil abgeschnitten, ber Stiel unten abgestutt und in Salzwasser mit Essig so lange gekocht, bis

sich die Staubfähen entfernen lassen; dann abgegossen und abgekühlt. Zeht die Staubfähen und Blätter entsernt, die Böden sanber abgebreht, gewaschen und mit etwas Salz, Citronensaft und etwas Butter gut halb weich gekocht, in die Büchsen rangiert, die Brühe darauf, zugelötet und 3/4 Stunde gekocht.

- 601. Pfessergurten (Cornichons). Die ganz kleinen Gurken, breiviertel Finger lang, werden reingewaschen, mit einem Tuch abgetrocknet und einige Stunden mit Salz bestrent zurückgestellt, dann abgegossen und mit nachstehenden Ingredienzen in einen steinernen Topf oder passende Gläser einrangiert. Auf einige Liter Gurken werden 1 Eplössel spanischer Psesser. 20 Nelken, 1 Eplössel Koriander, 1 Eplössel voll Psesserser, einige Muskatblumen, 20 Chalotten, einige Lorbeerblätter, einige Stangen in Filets geschnittener Meerrettig und eine Hand voll Estragonblätter genommen und die Gurken mit diesem Gewürz eingerichtet. Herauf wird der nötige Weinessig ausgestocht, abgeschäumt, und nachdem er kalt ist, über die Gurken gegossen, daß er zwei Finger hoch darüber steht. Nach 2 Tagen wird der Essig durch ein Sieb abgegossen, ausgescht, abgeschäumt und heiß wieder darüber gegossen. Dann wenn er kalt ist mit einer Schweinsblase überbunden ausbewahrt.
- 602. Salzgurfen. Schöne grüne Gurken werden 24 Stunden lang eingewässert, alsdann herausgenommen und abgetrocknet. Sett nimmt man auf 1/2 Kilogr. Salz 1/4 Weinflasche Essig und 10 Liter Wasser, verrührt dies tüchtig, damit das Salz sich auflöst. Währenddessen thut man in ein gut gewässertes und wieder getrocknetes Gurkensaß eine ordentliche Lage Dill, Kirjch, und Weinblätter, rangiert die Gurken dis knapp halb voll hinein, wieder eine tüchtige Lage Dill, Kirjch, und Weinblätter, dann voll Gurken gelegt bis 2 Finger breit vom Deckel und dies mit Dill, Kirsch, und Beinblättern ausgefüllt; jest von dem Wasser joviel darauf gefüllt, daßes bis zum Rand voll ist, und bis zum nächsten Tag stehen lassen, wenn nötig, dann noch etwas Wasser nachgefüllt, der Stöpfel sestauf und rundherum zugekittet, an einem kühlen trockenen Orte ausbewahrt. Im Sommer am besten auf dem Eiskeller, wo sie sich bis zum Herbst gut halten, bis es frische giebt.

- 603. Cifiggurten. Große ausgewachsene, gelbe, beinahe reife Gurken werden geschält, die Kerne entsernt, in Viertel, und von diesen wieder 3 cm lange Stücke geschnitten, und eingesalzen bis zum andern Tag stehen lassen. Jeht abgetrocknet und lagenweise mit Chalotten, geschabtem Meerrettig, Lorbeerblättern, Pfesserkornern und Salz in große Glas- oder Steinkruken einrangiert, 2/3 Weinessig mit 1/3 Wasser versetzt roh darauf gegossen, nach 8 Tagen abgegossen, ausgekunden, wenn kalt, darauf gegossen und mit Blase zugebunden.
- 604. Senfgurten. Die Gurken wie die Borigen fertig gemacht und die Nacht mit Salz stehen lassen; alsdann abgetrocknet. Nun mit Senfkörnern, Nelken, in Würsel geschnittenem Meerrettig, Lorbeerblättern, Estragon und Basilienm in kleine Steinkruken schichtweise einrangiert; währenddessen hat man Weinessig mit 1/3 Wasser und auf je 1 Liter 50 Gr. Salz ausgekocht und kalt darauf gegossen, dies nochmals nach 2 Tagen wiederholt und alsdann mit Blase überbunden.
- 605. Zudergurten. Große grüne Gurken werden wie die vorhergehenden behandelt, nur mit dem Unterschiede, daß sie einmal in Salzwasser aufgekocht und abgetrocknet werden. Auf je 2 Liter Weinessig 1/4 Liter Wasser, sowie 10 Gr. Nelken, 16 Gr. Zimmet und 1 Kilogr. Rassender gekocht und durch ein Sieb heiß auf die Gurken gegossen, indem man etwas trockenen Ingwer zwischen die Gurken rangiert nebst den Zimmetskücken, und 2 bis 3 Tage so stehen läßt, alsdann nochmals aufgekocht und kalt darüber gegossen. Mit Blase überbunden.
- 606. Perlzwiebeln zu Frikasse. Perlzwiebeln werden eingesalzen, nachdem die Hant abgezogen ift, bis zum anderen Tag stehen lassen. Best mit Wasser, Essig und Salz weichgekocht und abgegossen; 2/3 Weinessig und 1/3 Wasser aufgekocht, kalt werden lassen und über die Perlzwiebeln gegossen, nachdem dieselben in kleine Gläser gethan sind. Dann mit Blase überbunden. Man verwendet dieselben gleich Champignons zwischen jeglicher Art Frikasse.
- 607. Gurtenfalat jum Aufbewahren. Die Gurfen werben geschält und in grobe Scheiben wie jum Salat geschnitten und einen

halben Tag eingesalzen stehen lassen. Zett auf ein Sieb gegossen und abtropfen lassen, in eine Schüssel gethan, gewöhnlicher Essig aufgekocht, darüber gegossen und bis zum nächsten Tage stehen lassen. Nun abgegossen und schichtweise mit in Scheiben geschnittenen Zwiebeln, grob gestoßenen Nelken, schwarzen Psessen und Scusstenen, würflich geschnittenem Meerrettig in kleine Steinkruken einrangiert. Zett auf 2/3 Weinessig 1/3 Wasser und auf je 1 Liter davon 1/2 Kilogr. Zucker gekocht und heiß darauf gegossen, nachdem man obenauf noch etwas Dill und einige Lorbeerblätter gelegt hat; wenn kalt, mit Blase zugebunden.

- 608. Liebesäpfelpuret in Gläfer. Recht schöne, bunkelrote, reise aber noch seste Tomaten ober Liebesäpsel werden jauber abgewaschen, vom Stengel besteit, in Viertel geschnitten, in eine Kasserolle gethan, etwas Wasser darunter gegossen und 1 Stunde lang gekocht; alsdann durch ein seines Sieb gestrichen, in eine tiese Psanne gethan und unter sortwährendem Rühren zu einem mittelbiden Mus oder Puree gekocht, in weithalsige Flaschen gethan und wenn kalt, ein Rumpapier darüber gelegt, gekorkt und übersiegelt oder gepecht. Alsdann später zu Sancen verwandt oder als Jusatz zu solchen, wo es angegeben.
- 609. Rebhühner in Blechbüchsen. Ganz frische Rebhühner dressert und fertig gemacht wie zum Braten; in klarer Butter knapp 3/4 Stunde gebraten, so daß sie ganz weiß bleiben, endressiert und in Blechbüchsen mit dem Halbende nach unten einrangiert. Zest der Fond loszerührt und auf die Büchsen verteilt und in jede soviel klare Butter gegossen, daß die Rebhühner bedeckt sind. Bugelötet und im Wasserbade, so daß die Büchsen gut bedeckt sind, 1 Stunde gekocht und darin erkalten lassen. Beim Gebrauch die Büchsen oben ausgeschnitten, die Butter dunn werden lassen, die Rebhühner in eine Pfanne mit der Butter und dem Fond einrangiert, eine viertel Stunde gebraten und im Dsen Farbe gegeben. Dann wie frische Rebhühner vollendet.
- 610. Krammetsvögel in Blechbüchjen. Dieselben eine knappe Stunde gebraten, so daß sie weiß bleiben; ebenfalls wie die Borhergehenden in die Büchsen einrangiert, zugegossen, verlötet und 5 bis 10 Minuten im Wasserbade gekocht; zurückgestellt und darin

erkalten laffen. Beim Gebrauch ebenfo behandelt wie die frischen Krammetevögel.

611. Schnepfen und Bekassinen in Blechbüchsen. Gut 3/4 Stunde gebraten, einrangiert, zugegossen und zugelötet 10 Minuten gekocht und darin erkalten lassen.



#### XIV. Abschnitt.

# Suge Schüffeln und Mehlspeisen.

#### Abteilung A.

- 612. Auflauf von Citronen. An 94 Gr. Zuder reibt man die dreiviertel Schale einer Citrone ab, ftößt den Zuder und rührt ihn mit 6 Cidotter zu Schaum, fügt nach und nach den Saft von 3/4 Citrone und den steisen Schnee der 6 Eiweiß hinzu, füllt die Masse in eine Form, welche mit Butter ausgestrichen und mit Zuder ausgestrent ist und bäckt sie 25 bis 30 Minuten bei mäßiger Hike, giebt aber den Auflauf sofort aus dem Ofen zu Tisch, da er sehr rasch fällt.
- 613. Anflauf von Reis. Der Reis wird in Sahne die und weich gekocht, aber nicht breiig, sondern die Reiskörner müssen ganz bleiben. Gleichzeitig werden Butter und Mehl kraus passiert und mit Milch zu einem weichen Brei abgerührt. In diesen Brei, wenn er abgekühlt ist, die 5 Eidotter gerührt, sowie Salz, Zuder und abgeriebene Sitrone; dann der Reis hinein und zuleht der Schnee der 5 Eiweiß dazu. Zu 125 Gr. Reis, 63 Gr. Butter, 32 Gr. Mehl, 96 Gr. Zuder und 5 gelbe Gier. 1 Stunde gebacken. Die Form gut mit Butter ausgestrichen und mit Paniermehl ausgestreut. Wenn der Aussauf eingefüllt ist, wieder oben mit Zuder beständt, aber beim Backen von oben nur schwache hitz gegeben. Man giebt kalte Kirschsauer dazu.
- 614. Auflauf von Erdbeeren. Bon 2 Liter reifen Erdbeeren stellt man 1/2 Liter mit 3nder bestreut zur Seite, streicht die übrigen 11/2 Liter durch ein Haarsieh, und vermischt biesen Fruchtbrei mit 8 Eidottern, die mit 250 Gr. Zuder zu Schaum gerührt

- werben, zieht leicht den Schaum der 8 Eiweiß darunter, füllt alles in eine Auflausschüffel, welche mit Butter ausgestrichen und mit Bucker ausgestreut wird. Dann streut man die eingezuckerten Erdbeeren oben darauf, bäckt den Auflauf 1/2 Stunde bei mäßiger hiße und giebt ihn sosort zur Tafel.
- 615. Auflauf von Chotolade. 190 Gr. Chokolade werden mit 11/4 Liter (knapp) jüßer Sahne aufgelöft und zusammen 1/4 Stunde gekocht. Hiermit werden 112 Gr. feines Reismehl oder Gries und 190 Gr. feiner Zuder glatt abgerührt und ein dickes Musdavon gekocht, welches dann in einer Schüssel mit 50 Gr. frischer Butter und 12 gelben Giern aufgerührt wird. 1/2 Stunde vor dem Unrichten kommen 10 geschlagene Ciweiß dazu. Dann 1/2 oder gut 3/4 Stunde im Ofen gebacken und Chotoladensance Rr. 496 ertra dazu gereicht.
- 616. Chofoladenauflauf für 1 Perfon. 50 Gr. Chofolade, 3/4 von 1/4 Liter Sahne, 21 Gr. Reismehl, 50 Gr. Zucker, 12 Gr. Butter, 3 Eidotter, 3 Eiweiß.
- 617. Auflauf à l'Anglaise. 21/2 Wassergläser Milch aufgekecht, 1/2 Stange Banille, 125 Gr. Zuder bazu und mit 2 Händen voll Gries 5 Minuten gekecht. Dann 5 ganze durcheinander gesichlagene Cier bazu und 3/4 Stunde backen lassen. (Kirschsauce warm bazu.)
- 618. Auflauf von Brot. 125 Gr. Butter mit 6 Eigelb gut aufgerührt, 125 Gr. 3uder dazu, jowie 236 Gr. Schwarzbrot, 3/4 Liter gute Milch und ber Schnee von den 6 Eiern. 3/4 Stunde gebacken.
- 619. Auflauf au Caramelle. Man lasse Juder mit etwas Basser auf bem Feuer zergehen. Wenn es eine schöne braune Farbe bekommen hat, gießt man die Form damit aus und läßt sie rund herum damit auslausen. Außerdem nimmt man 5 ganze Eier, 150 Gr. Zuder, 1/2 Liter kochende Milch mit Lanille daran, mischt alles gut, gießt es in die mit Caramelle ausgegossene Form und läßt dieselbe im Ofen au-bain-marie (1 Stunde) backen.
- 620. Auflauf von Ririchen a la Russe. 1/2 Liter Milch wird mit 125 Gr. Buder und 1/2 Stange Banille jum Rochen gebracht.

50 Gr. Butter mit 64 Gr. Mehl pajfiert und mit obiger Milch anund gut abgerührt, so daß es die Dicke einer recht ebenen Sance hat, dann warm 8 Eigelb dazu gerührt, etwas Kirschwasser oder beliebigen anderen Geschmack hinein, den Schnee von 8 Eiweiß unter die noch warme Masse gemischt und in eine gut mit Butter ausgestrichene und mit Zucker ausgestreute Auflaufform gefüllt und in einen mittelheißen Dsen gestellt, ungefähr 10 Minuten gebacken und glaciert.

- 621. Auflauf von Reismeht. 4 gehäufte Eplöffel voll Reismehl werden mit 63 Gr. Zuder und 1/2 Liter füßer Sahne glatt gerührt und auf dem Fener zu einem diden Mus gekocht; in eine Porzellanschüffel gethau, eine halbe Citrone daran abgerieben, 7 gelbe Eier und 32 Gr. Butter dazu und schne von 5 Eiweiß dazu, in eine Souffleform gefüllt, mit Zuder bestänbt und eine gute halbe Stunde gebacken.
- 622. Auflauf von Kartoffelmehl. Genan wie das Borbergebende, ftatt Reis- aber Kartoffelmehl.
- 623. Auflauf von Gries. 3/4 Liter Sahne wird mit 50 Gr. Butter und 100 Gr. Inder aufgesocht, alsdann 125 Gr. Gries hinein gequirlt und zu einem diden Brei gesocht, in eine Schüsselgethan, eine halbe Citronenschale daran gerieben, eine Prise Salz und 16 Gr. Butter, sowie 8 gelbe Gier dazu, gut aufgerührt, 7 gesichlagene Giweiß dazu, in eine Aussaufgehünsel gethan, Inder übergeständt und 1/2 bis 3/4 Stunde gebacken.
- 624. Omelette=Sonfile. 125 Gr. Zuder mit 5 gelben Giern 1/2 Stunde gerührt, etwas abgeriebene Citronenschale und 60 Gr. seingestoßene süße und bittere Makronen dazu; mit dem steifgeschlagenen Schnee der 5 Gier versetzt. Hiervon in einer kleinen Pfanne, welche vorher angewärmt wird, mit klarer Butter eirea 2 bis 3 kleine Böden leicht von beiden Seiten angebacken; der erste Boden auf eine Schüssel gethan, kleine Hänschen Gelee darauf verteilt, der nächste Boden darüber, etwas Gelee und der letzte darauf, oben mit Zuder bestäubt und im Backosen noch 15 bis 25 Minnten gebacken, doch muß die hitz ziemlich schwach sein. Hat man keine Makronen, so

fann man biefelben auch fortlaffen. Statt bes Gelee's fann man auch feingeriebene und gesiebte Chokolabe bazwifchen ftreuen.

### Abteilung B.

- 625. Pudding von Mandeln. 125 Gr. seiner Gries oder Creme de riz, werben mit ½ Liter Milch und 96 Gr. Butter abgebrannt, sodann 10 gelbe Eier, 96 Gr. Jucker und 96 Gr. seingeriebene Mandeln, worunter einige bittere sind, der Schnee der 10 Eier dazu und au-bain-marie im Ofen oder auf der Maschine gar gemacht. Eine kalte Frucht-, Banille- oder Chaudeausauce dazu. Die Form zum Pudding mit Butter ausgestrichen und mit Zucker ausgestreut.
- 626. Budding à la Dauphin. 125 Gr. Reismehl rühre man mit der nötigen Cabne ober Milch (ungefähr 1/2 Liter), auf bem Teuer zu einer Maffe ab, gebe 64 Gr. Buder und 3 Eigelb dagn und giebe nach bem Erfalten ben Schnee ber Gier barunter. Sodann wird biefe Maffe in einer Sturgform au-bain-marie gar gemacht. Rad bem Erfalten wird ber Pudding gefturgt und ber Quere nach in 3 oder 4 Platten geschnitten, ben Boden ber Platte lege man auf die betreffende Schuffel, auf welcher ber Pudding ferviert werden foll, feuchte Die Platte mit etwas Marasauino an und beftreiche fie mit Aprikosenmarmelade, welche man nach Belieben mit etwas Sauce verrühren fann; lege auf Dieje Die zweite Platte und fahre fo fort, bis ber Pudding jeine Form wieder erreicht hat. Cobann ichlage man von 5 Eiweiß einen feften Schnee, giehe 50 Gr. Puderzuder barunter und übergiebe bann ben Pubbing bamit. Man laffe ihn alsbann in einem nicht zu beißen Dien Farbe nehmen, er muß aber durch und burch warm fein. Biergu eine Sauce von Aprifosenmarmelade, welche man mit Marasquino und Arrac verrührt.
- 627. Pudding à la Diplomate. Gine runde Randform mit Butter ordentlich weiß ausgeftrichen, dann mit Korinthen, Sultanressinen, Succade, Glaskirschen und zerbröckelten Makronen ausgestreut. Nun eine Schicht halben Löffelbisquits, dann wieder Korinthen, Rosinen, Succade in Bürfel geschnitten, Glaskirschen und Makronen und zuletzt wieder Bisquits. Nun 4 ganze und 6 Cidotter mit 190 Gr. Zucker und 1/2 Stange gestoßener Lanille nehst knapp 3/4 Liter suber Sahne gut durcheinander geschlagen, durch ein grobes

Sieb gethan und die Form damit langjam nach und nach gefüllt. Zett ein passendes gebuttertes Papier darauf gelegt und 1 Stunde auf der Maschine au-bain-marie ziehen lassen. Beim Anrichten, nachdem die Form gestürzt, in der Mitte mit Banillereis gefüllt, der Pudding mit halbierten Aprikosen rund herum belegt und mit einer etwas mit Zamaika-Rum gekräftigten Aprikosensauce maskiert und der Rest extra beigegeben.

- 628. Mehlundding. Man gerläßt knapp 64 Gr. frifche Butter, thut gut 32 Gr. geftogenen Buder und 64 Gr. feines Mehl hinzu und ichwitt alles langfam einige Minuten burch, wobei bas Mehl nur hellgelb werben barf. Ingwifchen hat man 1/4 Liter fuße Sahne aufgekocht und etwas ausfühlen laffen. Run gießt man biefe Sahne zu ber Mehlichwitze und focht unter beftändigem Rühren einen fteifen Brei bavon, ben man in eine Schuffel ausschüttet; nach einigem Ausfühlen mit 5 Eidottern, einer Prife Salz und brei gehäuften Eflöffeln Buder recht tuchtig vermischt. Gine halbe Stunde gerührt, mit dem fteifen Schnee von 4 Gimeiß untermengt und in eine mit Butter ausgestrichene und mit Paniermehl ausgestreute Puddingform mit Deckel gefüllt. Run läßt man ben Pubbing 1 Stunde im Wafferbade kochen und giebt ihn mit einer Dbft- oder Banillefauce zu Tisch. Derselbe Pudding läßt sich auch kalt mit einer Weinoder Fruchtsauce servieren und außerdem warm mit jedem beliebigen Befdmad und Sauce. Auch läßt ber Pubbing fich noch einmal verwenden, indem man ihn am nächften Tage in 1/2 cm bide Scheiben ichneibet, von beiden Seiten in flarer Butter anbrat, fo baß fie wieder leicht aufgeben, im Rrange auf einer runden Schuffel anrichtet und eine Sauce dazu giebt.
- 629. Savarin à la Creole. 500 Gr. Mehl, 375 Gr. Butter, 9 ganze Eier, 2 gehäufte Eflöffel Zuder, gut 1/4 Liter jüße Sahne, gut 50 Gr. Hefe. Nachdem alles zusammen gerührt, eine mit Butter ausgestrichene Randform 3/4 voll gefüllt und, nachdem es bis zum Rand aufgegangen, abgebacken. Benn es nun kalt, die Kruste oben abgeschnitten und der Savarin mit dünnem Ananassyrup, woran 1/2 Stange Banille ist, getränkt. Kurz vor dem Anrichten warm gestellt, gestürzt und in die Mitte Banillereis gefüllt, ein Kreuz von Glaskirschen darüber gelegt, der Savarin mit Aprikosensauce maskiert,

gehackte Piftazien darüber gestreut, schräge Croutons von Ananas herumgelegt und eine Aprikosensauce dazu gegeben.

- 630. Savarin von Aprilosen. 125 Gr. Mehl, 44 Gr. Butter, 15 Gr. Zuder, 4 ganze Eier, 8 Gr. Hefe, ½ Weinglas jüße Sahne. Bon Sahne, Hefe und Mehl ein Hefenstüd angesetzt, während dies geht, rührt man das übrige Mehl mit Butter, Zuder, einer Prise Salz und den 4 Eiern tüchtig glatt, das Hefenstüd dazu und wieder tüchtig gerührt. Dann ein Savarinrand recht fett mit Butter ausgestrichen, mit Mehl ausgestäubt und von der Masse halb vollzgegossen, langsam dis zum Rand gehen lassen und in Mittelhitze im Ofen gebacken. Benn abgekühlt, der obere braune Kand abgeschnitten und mit der Aprisosensauce oder Sast, welcher warm sein muß, nach und nach getränkt; warm gestellt, beim Anrichten gestürzt, halbierte, angewärmte Aprikosen in der Mitte recht erhaben angerichtet, das Ganze mit Aprikosensaugeben.
- 631. Pfirsiche à la Bardenoux. 125 Gr. Reis wird mit Milch halb weich gekocht. Währendbessen hat man 15 Stück Pfirsiche halbiert, geschält, mit einer halben Stange Banille und 125 Gr. Zucker weich gedämpft, einen Teil dieses Sastes zu dem Reis gethan und damit kurz und weich dämpsen lassen. Zett in eine mit Butter ausgestrichene Randform gefüllt und, nachdem er kalt, auf eine Schüssel gefürzt. Nun dieser Rand mit den Pfirsichen gefüllt, gehackte bittere und süße Makronen darüber gestreut, das Ganze mit Baisermasse überstrichen, damit bespritzt und im Ofen langsam angewärmt und Farbe gegeben. Beim Anrichten mit kandirten Kirschen und in Fileks geschnittenen Angelic garniert. (Eine Chaudeausauce ertra dazu.)
- 632. Apfeldpalotte. 10 gute Apfel werden geschält, in Viertel und diese in seine Scheiben geschnitten, dann mit 1 Weinglas Weißwein, einem eigroßen Stück Butter (40 Gr.) und 4 gehäusten Eßlösseln Zuder in einer Pfanne weich und kurz schworen lassen. Wenn sie weich sind, werden etwas Succade und Korinthen dazu gethan, auf ein Sieb geschüttet und kalt gestellt. Dann eine Kasserolle mit gestlärter Butter weiß ausgestrichen, runde Scheiben von Semmel ausgesstochen, in geklärter, warmer Butter und Zucker umgekehrt und der Boden damit im Kranze und in der Mitte ausgelegt. An den Seiten

länglich vierectige Brotscheiben (in der Höhe der Kasserolle), welche gleichsalls in Butter und Zucker umgekehrt sind, rund herum, eine halb über die andere hoch gelegt, die Apfel hinein gethan, die Brotscheiben egal geschnitten, der Abfall oben auf und damit zugelegt. Auf ein Salzblech gestellt und 1 Stunde in einem ziemlich heißen Ofen gebacken.

- 633. Strelitzer Apfelspeise. Man nimmt 12 Borsdorfer Apfel, sticht das Kernhaus heraus, schält sie und dünstet sie mit 1 Weinglas Weißwein, 125 Gr. Zucker und der Schale einer halben Citrone weich, aber so, daß sie ganz bleiben, und legt sie auf ein Sied zum Abtropfen. Zetzt in eine tiese Schüssel gelegt, die ausgestochenen Löcher mit Kirschsselss gefüllt und mit nachstehender Creme das Ganze übergossen. 4 Eidotter werden mit 112 Gr. Zucker und 3/4 Liter süßer Sahne nebst 1 Theelössel Kartosselmehl auf dem Feuer abgeschlagen, mit 1/2 Weinglas Marasquino versetzt und halb kalt über die Apfel gethan. Wenn kalt, mit einer Baisermasse, von 9 Eiweiß mit 375 Gr. Zucker versetzt, überstrichen, hübsch damit bespritzt und im Ofen Farbe gegeben. Dann kommt die ganze Schüsselkalt zu Tisch.
- 634. Pommes de riz à la Duchesse. 8 recht gute halbierte Apfel werden mit 3 gehäuften Eglöffeln Zucker, ½ Eitronenschale und ¼ Liter Beißwein wie zu Kompot gekocht. Währendbessen kocht man 190 Gr. Reis in Sahne mit Banille und ein wenig Salz weich und schweckt ihn von Zucker ab. Der Reis muß recht weich sein, jedoch körnig bleiben. Bon diesem Reis dressett werden seinen Boden auf der Schüssel, worauf die Speise serviert werden soll, belegt diesen mit den Apfeln, füllt die Zwischenaume mit Glaskirschen aus, überstreicht das Ganze mit Aprikosenmarmelade, hierüber wieder ein Reisboden und alsdann das Ganze mit nachsolgender Baisermasse bestrücken und besprist, nachdem man etwas Marasquino über den Reis geträuselt hat. Bon 9 Eiweiß ein sester Schnee geschlagen, 375 Gr. Puderzucker leicht unter den Schnee gezogen und mit dieser Masse die Speise überstrichen, bespritt und mit Zucker bestäubt, im Dien Karbe gegeben und alsdann beiß zu Tisch.
- 635. Aprikojen à la Condé. Gine Timbaleform wird mit feinem Murbteig ausgelegt, mit Erbfen gefüllt und in ichoner Farbe

gebaden. Dann wird diese hohle Form, nachdem die Erbsen entsernt sind, nochmals 5 Minuten in den Osen gestellt, und, wenn erkaltet, schichtweise mit gekochtem Banillereis und halben Aprikosen voll gefüllt, zuletzt Reis. Die Form erwärmt, mit Marasquino beträuselt, gestürzt, mit einer Aprikosensauce maskiert und der Rest extra beigegeben.

636. Dide Eierluchen mit Pflaumennus. 3 ganze Eier werden mit soviel Mehl verrührt, daß es eine glatte, dickslüssige Masse sift, dann nach und nach 6 Eidotter dazu gerührt und zuletz soviel Milch, daß die Masse so dunn wie Sahne wird, dann von Salz abgeschmeckt. Dies würde für 3 dick Kuchen genügen. (Die Psanne vorher trocken sehr gut erhitzen.)

Das Pflaumenmus burchgestrichen, mit Rotwein, Zucker und abgeriebener Citronenschale versetzt, so daß es, wenn es aufgekocht ift, flüssig aus der Kasserolle läuft, und heiß zu Tisch gegeben. (Kann aber auch kalt gegeben werden.)

- 637. Äpfeleierkuchen. Zu 2 gehäuften Eglöffeln Mehl rührt man 3 Eglöffel saure Sahne und 3 gelbe Eier glatt, alsdann den Schnee von 3 Eiweiß dazu. Zest in einer Pfanne Butter gelbbraun gemacht, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Teil der Masse hinein, und von unten Farbe nehmen lassen. Nachdem nun 6 Stück in seine Scheiben geschnittene Aepfel, welche mit 100 Gr. Zucker, 1 Eglöffel Num und 30 Gr. Butter weich geschwort sind, trocken darauf gelegt sind, wird der letzte Teil der Masse darüber gegossen, und nachdem etwas Butter darauf gepslückt ist, in eine andere Psanne umgekippt und Farbe gegeben. Angerichtet und mit Zucker überstreut zu Tisch gegeben.
- 638. Omelette au riz. Bon einem ganzen Ei und einem gehäuften Eplöffel Mehl wird ein glatter Teig gerührt, wozu man alsdann zwei gelbe Eier rührt, mit der nötigen Milch verdünnt und von Salz abschmedt. Hiervon ein nicht zu kleiner Eierkuchen gebacken. Währendbessen hat man von 125 Gr. Reis, Milch und 1/3 Stange Banille einen körnigen aber weichen Banillereis gekocht, welcher von Salz und Zuder abgeschmedt, länglich viereckig auf den Eierkuchen gefüllt wird, dieser von den Seiten und Enden umgebogen, herumgeschmissen, daß die untere Seite nach oben kommt.

Ungerichtet, mit Buder beftreut und mit einer glühenden Schaufel glafiert.

639. Omelette au confiture. Bon dem vorhergehenden Teig werden kleine dunne Gierkuchen gebacken, welche entweder mit Aprikofen, Himbeeren, Johannisbeeren, Dreimus, Stachelbeergelee oder Marmelade länglich gefüllt werden. Alsdann aufgerollt, angerichtet, mit Zuder beftreut und recht heiß zu Tisch gegeben.

#### Abteilung C.

640. Beignets von Apfeln. 4 große Apfel werden in messerrückendicke Scheiben geschnitten, das Kernhaus ausgestochen und geschält. Nun mit Zimmet und Zucker bestreut und mit Zamaika-Rum tüchtig eingesprengt; so 1 bis 1½ Stunden gut zugedeckt stehen lassen. Dann ziemlich spät im Ausbacketeig umgekehrt, auf beiden Seiten in heißem Schmalz goldzelb gebacken und zum Entsetten auf Löschpapier gelegt. Beim Anrichten mit Zucker bestreut und auf einer Schüssel mit Manschette zu Tisch gegeben.

Ebenso werden Beignets von Pfirsich und Aprikosen in Halften, Apfelsinen und Ananas in dicke Scheiben geschnitten, bereitet. Den Ausbacketeig siehe Abschnitt 16 Nr. 870.

- 641. Beignets von Birnen. 15 Stück kleine Beurre gris werden geschält, die Stengel abgestutzt, das Kernhaus mit einem Apselbohrer herausgebohrt und mit 125 Gr. Zucker, 1/10 Liter Beißwein und einer halben Citronenschale weich geschwort, der Sast dick eingekocht und die Birnen darin erkalten lassen. Zetzt auf einen Durchschlag geschüttet und abtropsen lassen. Das ausgehöhlte Kernhaus mit himbeer- oder Aprikosenmarmelade gefüllt, in Backteig getaucht und in schöner Farbe gebacken. Sollte die Marmelade nicht steif genug sein, so muß man oben die Dessnung mittelst Oblate schließen, ehe man die Birnen in den Backteig taucht.
- 642. Beignets von Erdbeeren. 11/2 Liter fleine Erdbeeren werden gewaschen, eingezudert und fleine Häuschen in der Größe von Aprikosen in Oblaten eingewickelt. Hat man die nötige Anzahl, schnell in Badteig getaucht und in Schmalz ausgebaden, auf Löschpapier ausgehoben und warm gestellt. Beim Anrichten mit Zuder be-

ftäubt und auf einer runden Schüffel mit Manschette en Pyramide angerichtet.

- 643. Beignets von Ririchen. Auf die vorhergehende Art bereitet.
- 644. Beignets von Gries. Bu 1 Liter tochender Milch, 125 Gr. Buder und 63 Gr. Butter giebt man 1/4 abgeriebene Citronenschale, sowie etwas Zimmet, läßt 250 Gr. nicht zu feinen Gries dazu und darin klar und die kochen, eine Prise Salz dazu und in eine gebutterte, flache Pfanne, nachdem der Zimmet entfernt, fingerdick gestrichen. Wenn kalt, in länglich viereckige Karrees gesichnitten, mit Ei und Semmel paniert, ausgebacken und mit Zimmetzucker bestäubt.
- 645. Beignets von Reis mit Fruchtsauce. Bon 188 Gr. schönen Reis kocht man, nachdem er breimal abblanchiert ift, nebst 1/2 Stange Banille und 188 Gr. Zucker, mit der nötigen Milch einen steisen, recht körnigen, aber weichen Banillereis, streicht diesen 1 cm dick in eine gebutterte Pfanne und läßt ihn auf Eis kalt werden. Alsdann 3 cm breite und 5 cm lange Stücke geschnitten, in Ei und Semmel paniert, in Fett ausgebacken, mit der Schausel glasiert und recht heiß auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet und eine Fruchtsauce kalt dazu gereicht, kann aber auch warm sein.
- 646. Beignets von Reis mit Kaffee. Dieselben werden genau wie die vorhergehenden hergestellt, nur gießt man, wenn der Reis dreiviertel weich ist, 1/4 Liter starken Kaffee dazu und läßt den Reis damit weich und dick kochen. Bollendet wie die Borhergehenden aber ohne Sauce gegeben.
- 647. Beignets von Reis mit Cholonde. Unter die fertig gekochte Reismasse wird zuleht noch 160 Gr. sein geriebene und durchgesiebte Chokolade gethan.
- 648. Beignets von Puddingresten. Bon Puddingresten kann man sehr wohlschmeckende Beignets bereiten, indem man Stücke in der Größe eines Fünsmarkstückes schneibet, diese in Backteig taucht oder in Ei und Semmel paniert, in Fett ausbackt und eine Fruchtoder Banillesauce dazu reicht. Besonders gut schmecken dieselben, wenn man Reste von Pudding à la Diplomate hat. Auf diese Weise



kann man oftmals noch schnell eine fuße Schuffel anhängen bei plöglichem Befuch u. f. w.

- 649. Beignets Souffle mit Chaudeausauce. 311 1/2 Liter Milch giebt man 1/2 Stange Banille, läßt diese darin ausziehen, giebt 95 Gr. Butter dazu und circa 250 Gr. Mehl und brennt dies auf dem Feuer ab, so daß es sich von der Kasserolle und dem Löffel löst. Wenn abgekühlt, mit 95 Gr. seinem Jucker, einer Prise Salz und 8 Eidottern verrührt, der Schnee von 3 Eiweiß und 1 gehäuster Eßlöffel geschlagene Sahne dazu und zugedeckt kalt gestellt. Kurz vor dem Anrichten nimmt man den Teig auf einen Backtisch, rollt ihn mit der Hand lang aus, schneibet wallnußgroße Stücke davon, sormt sie mit den Händen rund, backt sie in heißem Schmalz langsam aus, läßt sie auf Löschpapier gut entsetten und giebt sie mit Zucker bestäubt zu Tisch. Die Beignets müssen im Fett gut aufgehen und in goldzelber Farbe gebacken werden. Sine Weinschaumsance (siehe bei den Saucen) extra dazu serviert.
- 650. Reisbirnen mit Banille oder Fruchtfauce. 125 Gr. Reis wird in mehrmals gewechseltem Baffer 2 Stunden gewäffert, alsbann blanchiert und mit 1/2 Liter Milch, 35 Gr. Butter, etwas Salz. 75 Gr. Buder und etwas Citronenfchale weich und bid gefocht, alsbann 3 bis 4 Gibotter bagu gequirlt. Run auf eine Pfanne auseinander geftrichen und auf Gis erkalten laffen. Bett 1 Eploffel voll davon abgeftochen, wie eine Birne geformt, mit dem biden Solglöffelftiel von oben nach unten bis einen Finger breit von der Spite ausgehöhlt, 4 bis 6 eingemachte Sauerfirschen hineingeftect, oben aufammengebrudt und hubich mit Semmel nachgeformt. Wenn nun Die nötige Angahl, wovon man immer 3 bis 4 Stud mehr als Derfonen rechnen muß, fertig find, werben fie in Gi und Cemmel paniert. in Kett ausgebaden und auf Lofdpapier warm geftellt. Beim Unrichten in Buder paniert, unten ein Stengel von Bimmet und oben eine große Bewurznelte bineingestedt und auf einer Schuffel mit Manichette angerichtet. Gine beige Banillesauce ober Rirschsauce bagu gereicht.
- 651. Voulquins. Runde Zwiebade werden geschält. Run verrührt man 1/4 Liter lauwarme Milch mit 2 Gibottern und 2 ge-

häuften Eflöffeln Zuder, gießt dies über die Zwiebäde und läßt sie damit gut 2 Stunden stehen, daß sie ordentlich durchweichen. Dann werden sie mit geschlagenem Ei und geriebener Semmel paniert, in heißem Schmalz auf beiden Seiten hellbraun gebaden, auf Löschpapier entsettet, mit Zuder bestreut und heiße Kirschsauce dazu gegeben.

652. Boules au Chocolat. In reichlich 1/4 Liter Baffer läßt man 100 Gr. Butter auftochen, giebt 170 Gr. Mehl bagu und brennt dies leicht auf bem Feuer ab. Nachdem es etwas abgefühlt, giebt man 3 Gidotter bagu und arbeitet den Teig circa 1/4 Stunde lang recht glatt. Bett giebt man ben Schnee ber 3 Eiweiß bagu und hebt ihn leicht unter die Maffe. Bahrenddeffen hat man Badschmalz heiß werden laffen, sticht mit einem Eglöffel wallnufgroße Saufden ab und läßt biefe in bem beißen Schmalz in ichoner Farbe backen. Nachdem man die nötige Angahl (3 à Person) fertig hat, läßt man fie auf Löschpapier entfetten. Run löft man 190 bis 250 Gr. feingeriebene und durchgefiebte Chofolade in 1/4 Liter Baffer auf, und nachdem fie etwas bid und blank geworden ift, kehrt man bie kleinen Boules, ein's nach dem andern barin um, fo baß fie vollständig barin eingehüllt find, und richtet fie, nachdem fie erkaltet find, auf einer Schuffel mit Manschette an. Außerdem wird 1/, bis 3/4 Liter fteifgeschlagene und mit Buder verfette Schlagfahne, extra angerichtet, bagu gereicht.

#### Abteilung D.

- 653. Kartoffelgraupen-Flammeri. 1/2 Citronenschale und 1/3 Stange Zimmet läßt man mit 1/8 Liter Milch aufkochen und stellt es zugedeckt zurück. Nun giebt man 3 Hände voll Kartoffelgraupen in 1 Liter kochende Milch, thut die Milch von Zimmet und Citronenschale durch ein Sieb dazu, und läßt die Kartoffelgraupen hierin klar werden und so dick einkochen, daß sie beim Umrühren eine Furche bilden; schweckt es von Salz und Zucker ab und läßt es in einer Melonensorm, welche vorher mit Wasser ausgegossen und mit Zucker ausgeftäubt ist, erkalten. Kirschsaft recht kalt als Sauce ertra dazu gegeben.
- 654. Gries-Flammeri. In 1 Liter Mild, thut man 2 gehäufte Eglöffel Buder, die auf Zuder abgeriebene Schale einer Citrone

und 10 bis 12 Stück geschälte und sein geriebene bittere Mandeln, läßt die Milch damit kochen und quirlt 125 Gr. seinen Grieß hinein, welchen man unter beständigem Rühren darin klar ziehen läßt. Hierauf mischt man 20 bis 25 Gr. frische Butter und den steisen Schnee von 4 Eiweiß unter die kochende Masse und schüttet sie in eine Form zum Erkalten ans. Statt der Mandeln kann man auch Vanillegeschmack geben und nach Belieben mit einigen Cidottern abziehen. Eine kalte Frucht- oder Punschssauce dazu gegeben.

- 655. Gries-Flammeri auf einfache Art. In einer Kasserolle läßt man gut 1/4 Liter Milch mit der Schale einer halben Citrone und 1/2 Stange Zimmet ausstochen, und stellt dies zugedeckt 10 Minuten zurück. Währenddessen hat man in 1/4 Liter kochende Milch 5 gehäuste Eplössel woll Gries hineingelassen, und nachdem dieser darin klar und dick gekocht, den Extract von Zimmet und Citronenschale dazu gethan. Schmeckt es von Salz und Zucker ab und schüttet es in der Dicke von dünnem Sprup in eine, mit Wasser ausgespülte und mit Zucker ausgestreute, Melonensorm, worin man ihn erkalten läßt. Beim Unrichten eine Himbersauer dazu gegeben.
- 656. Reis-Flammeri auf einfache Art. Nachdem man einen Extract von Sitronenschale und Zimmet (wie im Borhergehenden angegeben) sertig gestellt hat, blanchiert man 250 Gr. Reis in Wasser ab, schüttet ihn auf einen Durchschlag und läßt ihn, nachdem er in die Kasserolle zurück gethan, in Milch weich und körnig kochen. Zetzt von Salz und Zucker abgeschmeckt und in der Dicke wie der Borhergehende, in die Melonensorm gethan. Eine Kirschsauce dazu gereicht.
- 657. Maizena-Flammert. Man kocht von 1 Liter Milch und 125 Gr. Maizenamehl, 125 Gr. Zuder und 80 Gr. seingewiegten Mandeln einen glatten Brei, zieht ihn, sobald er vom Feuer kommt, mit 6 Eidottern ab, welche mit ein wenig Milch glatt gequirlt sind, vermischt die Masse mit 4 geschlagenen Eiweiß und schüttet sie in eine Melonensorm, welche vorher mit Wasser ausgegossen und mit Zuder ausgeständt ist. Zum Anrühren des Maizenamehls und Anquirlen der Eier nimmt man 1/4 Liter Milch extra. Eine Fruchtsauce extra dazu gegeben.

- 658. Note Grütze oder Saft-Flammeri. 1½ Liter Saft und Wasser mit 125 Gr. angequirltem Sagomehl 3 bis 5 Minuten gekocht, eine Prise Salz dazu und von Zucker abgeschmeckt. (Halb Johannisbeer- und halb Himbeersaft und immer 1 Liter Saft zu 1/2 Liter Wasser.) Bei rohem Saft ungefähr 13 bis 15 gehäufte Exlössel Zucker dazu. Zetzt das Ganze in eine mit Wasser ansgegossene und mit Zucker ausgestreute Form gefüllt. Gine kalte Banillesauce dazu gegeben.
- 659. Vanille-Flammeri mit Fruchtjauce. Gut 3/4 Liter füße Sahne ober Milch wird mit 1/2 Stange Banille und 6 gehäuften Eßlöffeln Zuder 10 Minuten gekocht, mit gut 16 Gr. Gelatine versetzt, mit 6 Eigelb legiert, wenn etwas abgekühlt, der Schnee von 6 Giern dazu, in eine mit Wasser ausgegossene und mit Zuder ausgeftreute Melonenform geschüttet und erkalten lassen. Gine Erdbeerjaftsauce mit Erdbeeren darin dazu gegeben.

#### Abteilung E.

- 660. Chotoladencrême à la Vienne. 3 ganze, 2 gelbe Eier, 1 Obertasse Sahne (2/10 Liter), 5 gehäufte Eblössel Juder, 250 Gr. Chotolade und 3/4 Liter Schlagsahne. Mit Bisquits garniert. (Eier, Sahne, Zuder und Chotolade auf dem Feuer abgeichlagen, wenn kalt, 'die steisgeschlagene Schlagsahne leicht untergehoben, auf einer Schüssel erhaben angerichtet und mit einem Kranz Bisquits garniert.)
- 661. Chotoladencreme mit Vanillesauce. In 1 Liter jüßer Sahne läßt man 180 Gr. Chofolade und einen gehäuften Eplöffel Mehl auf- und glattfochen, währenddessen hat man 8 Eidotter mit 100 Gr. Jucker glatt gerührt, schlägt nun nach und nach die Chotolade dazu, giebt es durch ein Sieb in einen Messingkessell und läßt es einmal aufstoßen. Nachdem man es nun circa 1 Minute kalt geschlagen, hebt man den Schnee der 8 Eiweiß darunter und läßt es in einer Form erstarren. Man giebt eine kalte Vanillesauce extra dazu. Statt des Mehls in der Ersme kann man auch 25 Gr. Gelatine nehmen.
- 662. Chofoladen=Bavaroise. In 3/4 Liter Milch löft man 375 Gr. Banillechofolade sowie 190 Gr. Zuder auf, versetzt dies

- mit 40 Gr. aufgelöfte Gelatine; wenn es Kalt ift und fich zu verdiden anfängt, 11/2 Liter fteifgeschlagene Cahne barunter gehoben.
- 663. Citronencreme. 4 ganze und 4 gelbe Gier, 130 Gr. Bucker, die Schale von einer und der Saft von 2 Citronen dazu nebst einem Weinglas voll Weißwein, läßt dies auf dem Feuer einmal aufstoßen und giebt 20 Gr. aufgelöste Gelatine dazu, schlägt es so lange, bis es sich zu verdicken anfängt und schüttet es in eine Form oder Glasschale aus. Mit seinem Gebäck garniert.
- 664. Citronencreme auf andere Art. 250 Gr. Zuder und 10 Eidotter werden mit der abgeriebenen Schale von einer halben und dem Saft von 2 Citronen eine Stunde gerührt. Alsbann das zu Schnee geschlagene Beiße der 10 Gier dazu gethan und gut durchgerührt; nun 16 Gr. aufgelöste Gelatine und 1 Eglössel voll Rum daran gegeben, nochmals gut durchgerührt, in eine tiese Glassichale gethan und hübsch mit Johannisbeer- und Apfelgelee garniert.
- 665. Citronen:Bavaroise. 250 Gr. Zuder, 1 ganges, 4 gelbe Eier, die abgeriebene Schale von 2 Citronen, der Saft von 3 Citronen und eine Obertasse Weißwein (2/10 Liter), dies einmal auf dem Feuer aufstoßen lassen, 22 Gr. aufgelöste Gelatine dazu, wenn erkaltet und sich zu verdiden anfängt 1/2 Liter steifgeschlagene Sahne darunter gezogen.
- 666. Rufcreme. 125 Gr. Rußterne werden, nachdem sie abgebrüht find, im Reibstein mit einem Tassenfopf süßer Sahne (2/10 Liter) fein gerieben. Alsbann mit 250 Gr. Zuder, 6 gelben Giern und nach und nach 1/4 Liter kochender Sahne versetzt, einmal auf dem Feuer aufstoßen lassen, durchpassiert, und, nachdem man es gut 1 Minute kalt geschlagen, der Schnee von 5 Eiweiß darunter gezogen; alsdann in eine mit Wasser ausgegossene und mit Zuder ausgestäubte Form gethan.
- 667. Ruß=Bavaroise. 125 Gr. Rußferne werden, nachdem die Haut abgebrüht ift, mit 1/4 Liter jüßer Sahne im Reibstein sehr sein gerieben, und mit 125 Gr. Zucker in ein Geschirr gethan. Zeht 3/4 Liter sehr steif geschlagene Sahne und 10 Gr. aufgelöste Gelatine lauwarm dazu gerührt. Alsdann in einer mit DI ausgestrichenen Form in Eis stocken lassen.

- 668. Pfirsich=Bavaroise. Bon 16 Stück reisen Pfirsichen entfernt man die Haut und Kerne und streicht sie durch ein seines Sieh, schlägt die Hälfte der Kerne auf, brüht sie ab und reibt sie mit 3 Eplöffel Sahne sehr sein. Giebt jest 260 Gr. Zucker, die Kerne sowie 34 Gr. aufgelöste Gelatine zu dem Pfirsichpuree und zieht, wenn es sich zu verdicken ansängt, 3/4 Liter steifgeschlagene Sahne darunter.
- 669. Ananas-Bavaroise. Gine Ananas von 750 Gr. wird geschält, die Hälfte in dice Scheiben geschnitten und die andere Hälfte gerieben. Zeht läßt man die Scheiben mit einer halben Obertasse Wasser (1/10 Liter) und 250 Gr. Zuder weich ziehen; nimmt die Scheiben heraus, giebt die geriebene Ananas zu dem Zuder und läßt dies noch einen Augenblick durchkochen, streicht es durch ein Sieb, versett es mit 35 Gr. aufgelöste Gelatine, schlägt es, dis es sich zu verdicken anfängt, und versett es mit 1 Liter steisgeschlagener Sahne, sowie der in kleinen Würseln geschnittenen, ausgekochten Hälfte der Ananasscheiben.
- 670. Erdbeer=Bavaroise. 11/2 Liter Walds oder Monatserbbeeren werden durch ein feines Sieb geftrichen, mit 200 Gr. Zuder klar gerührt und mit 16 bis 20 Gr. Gelatine, welche vorher mit gut einem halben Tassensper kochenden Wassers (1/10 Liter) aufgelöst wird, versetzt. Auf Eis, bis es sich zu verdicken ansängt, gerührt und mit gut 1/2 Liter steisgeschlagener Sahne versetzt.
- 671. Aprikosen=Bavaroise. 20 Stück schiene reise Aprikosen werden von Haut und Kernen besteit und durch ein seines Sieb gestrichen, die Kerne zur Hälfte aufgeschlagen, abgebrüht und sein gerieben, alsdann mit einem halben Tassendopf Wasser (1/10 Liter) 10 Minuten aus- und eingekocht. Jest durch ein seines Sieb zu dem Purce gegossen. Rachdem nun 300 Gr. Zucker, sowie 35 Gr. aufgelöste Gelatine dazu gethan, wird es bis zum Verdicken auf Eisgerührt und schnell knapp 1 Liter Schlagsahne, sehr steif geschlagen, darunter gehoben.
- 672. Apfelfinenereme. 250 Gr. Zuder, worauf 2 große Apfelfinen abgerieben, der Saft davon, sowie 16 gelbe Gier gut durcheinander gerührt, der Saft von 4 bis 6 Citronen und eine

kleine Obertasse Weißwein (knapp  $^2/_{10}$  Liter) dazu gethan. Dieses auf dem Feuer einmal aufstoßen lassen, unter fortwährendem, hestigen Schlagen mit der Schneerute, dann von 6 Eiweiß der Schnee dazu geschlagen, sowie 4 Gr. Gelatine und auf die Torte oder Tortelettes gebracht. Kommt die Erême in Gläser, so kann man 2 Eiweiß mehr nehmen und 2 Gr. Gelatine weniger. Sollte die Erême vor dem Abschlagen nicht sauer genug sein, so nimmt man noch Eitronensaft dazu, so daß er ordentlich säuerlich schmeckt, da es durch den Eiweißschnee gemildert wird.

- 673. Apfelsinen=Bavaroise. Auf 260 Gr. Zucker reibt man 2 kleine Apfelsinen ab, stößt ihn fein und läßt ihn durch ein Sieb in einen Kessel. Hierzu 4 gelbe Eier sowie ein ganzes, der Sast von 5 kleinen Apfelsinen und 1 Weinglas voll Weißwein, dieses unter tücktigem Schlagen einmal auf dem Feuer auskochen lassen. Währenddessen sind 25 Gr. Gelatine oder Hausenblase mit etwas Wasser aufgelöst, zu der Ereme durch ein Sieb gethan und so lange geschlagen, dis es sich zu verdicken anfängt. Nun schnell 1/2 Liter steifgeschlagene Sahne darunter gehoben und in eine mit Provenceöl ausgestrichene Form gefüllt. Beim Anrichten mit Makronen garniert.
- 674. Apfelsinen=Bavaroise mit Creme de Noveaux. 5 Gibotter, 1 ganzes Ei, ber Saft von 4 Apfelsinen, 1 Weinglas voll Weißwein und 260 Gr. gestoßener Zucker, auf dem man vor dem Stoßen die Schale einer Apfelsine abgerieben hat, werden gut vermischt und über dem Feuer zu Schaum geschlagen, worauf man 25 Gr. aufgelöste Gelatine zusetzt. Die Ereme auf Eis gestellt, unter fortwährendem Schlagen 1 Weinglas voll Creme de Noveaux dazu gegeben und mit dem steisen Schnee von ½ Liter Sahne gehörig vermengt. Dann läßt man sie 1 Stunde auf dem Eis stehen, stürzt und serviert sie, mit feinem Bacwerk garniert. Man kann die Ereme auch mit kandierten Apfelsinen garnieren und Zimmetröllchen dazu geben.

Kommt die Erême in Gläser, so nimmt man gut 6 Gr. Gelatine dazu.

675. Marasquino-Bavaroise. Gut 1/2 Liter suße Sahne läßt man aufkochen, schlägt sie nach und nach zu 4 ganzen und

- 8 gelben Eiern, welche mit ½ Kilogr. Zuder verrührt sind, läßt dies einmal auf dem Feuer aufstoßen, giebt 48 Gr. aufgelöste Gelatine und 2 Weingläser voll Marasquino dazu. Thut, wenn es kalt gesichlagen und sich zu verdicken ansängt, gut 1 Liter steifgeschlagene Sahne darunter und füllt es in die mit Provenceöl ausgestrichenen Formen.
- 676. Kabinetsspeize. 6/10 Liter Sahne, 198 Gr. Zuder, 8 Cigelb, 125 Gr. Sultanrosinen, 66 Gr. würflich geschnittenes Citronat, 125 Gr. Lösselbisquits, 50 Gr. Gelatine, 1/2 Stange Banille. Man kocht die Sahne auf, läßt die Banille darin ausziehen. Rührt die Scigelb klar, nimmt die kochende Sahne vom Feuer, vermischt sie mit den Ciern und rührt sie zu einer dicken Creme, wobei man sich vor dem Gerinnen hüten muß. Mit der lauwarmen aufgelösten Gelatine durchzogen, wird die Creme schichtweise, mit dem mit Marasquino beseuchteten Lössel Bisquits, den dazwischen gestreuten Rosinen und dem Citronat in eine passende Form gefüllt und erstarren lassen. Beim Anrichten einen Moment in heißes Wasser gehalten, um das Stürzen zu erleichtern und die Speise rings herum mit geschlagener Sahne garniert.
- 677. Reis à la Malta. 125 Gr. Karolinenreis wird dreimal abblanchiert, beim dritten Mal läßt man ihn 1/4 Stunde ziehen. Währendbessen hat man 1/2 Flasche Rheinwein mit 141 Gr. Zucker, einer Eitronenschale und dem Sast davon auf 2/3 einkochen lassen, schüttet den Reis auf ein Sieb und wenn abgetropft hier hinein, nachdem man die Eitronenschale entsernt hat, und läßt ihn hierin ein- und weichziehen, ohne ihn zu rühren, damit er recht heil bleibt. Run in einen Porzellannaps ausgeschüttet und wenn kalt 2 Eßlössel Urrac de Goa und der Sast von 2 abgeschälten, je in 16 Scheibchen geschnittenen, mit 2 gehäusten Eßlösseln voll Zucker eingezuckerten Upselsinen leicht darunter gehoben. Beim Anrichten in einer Glasschale schichtweise die Apfelsinenscheiben dazwischen und obenaus garniert.
- 678. Reis à la Pompadour. 240 Gr reingewaschener und abblanchierter Reis wird mit 250 Gr. Zuder, einer Stange Banille nebst gut 1 Liter Sahne auf Kohlenseuer langsam weich und did gekocht, vom Feuer genommen, in eine Kasserolle umgeleert, 24 Gr. gut aufgelöste Gelatine durch ein Sieb dazu und zusammen kalt gerührt.

Hierauf wird 3/4 Liter Sahne steif geschlagen und leicht unter ben Reis gethan. Nun in eine Pubdingform gefüllt, welche mit Wasser ausgestreut ist und in Eiswasser gestellt. Kurz vor dem Anrichten gestürzt und mit Schlagsahne garniert. Der Chlinder reichlich mit Kirschsselber gefüllt und oben mit Schlagsahne bespriftt.

- 679. Reis à la Tivoli. Der Pubbing wird ganz wie der vorhergehende bereitet, nur mit dem Unterschied, daß dieser Pubbing nicht garniert, sondern mit kaltem Kirschsaft serviert wird.
- 680. Reis à la Rochow. Der Publing wird auch wie der vorhergehende bereitet, nur mit kalter Erdbeersauce oder Chokoladensauce (siehe Saucen) serviert.
- 681. Reis à la Trautmannsdorf. 250 Gr. reingewaschener und blanchierter Reis wird mit 250 Gr. Zuder, einer halben Stange Banille nebst gut 1 Liter Sahne auf der Maschine langsam weich und dick gekocht, vom Feuer genommen, in eine Kasserolle umgeleert, 24 Gr. gut ausgelöste Gelatine durch ein Sieb dazu. Dann <sup>3</sup>/4 Liter geschlagene Sahne und <sup>2</sup>/10 Liter Marasquino langsam darunter gehoben, die Masse in eine Puddingsorm gesüllt und in Eis gegraben. Unterdessen werden 1<sup>1</sup>/4 Liter frische Himberen durch ein Sieb gestrichen, mit 450 Gr. Zuder gut abgerührt, mit kaltem Basser zu einer dicklich sließenden Sauce verdünnt und dann zum Kaltwerden in Eis gestellt. Der Reis wird beim Anrichten in eine flache Schüssel gestürzt und mit Orangenblätttern garniert. Die Himberssauce in eine Saucière gegossen und mit dem Reis zu Tisch gegeben.
- 682. Götterspeife. Auf eine tiefe Schuffel ftreicht man einen Boden steif geschlagener Schlagsahne, welche von Banillezucker abgeschmeckt ist, bestreut diesen mit sein geriebenem groben Brot, hierauf wieder Schlagsahne u. s. w., bis man 4 bis 5 Lagen hat, zuletzt alles recht glatt mit Sahne überstrichen, bespritzt und mit verschiedenen Früchten und Gelees garniert.
- 683. Rufisiche Waffelipeise. Nach dem im Abschnitt 16 Nr. 805 stehenden Waffelrezept werden in einer Fünfherzenform 3 bis 4 Lagen gebacken und nachdem sie erkaltet sind, mit nachstehender Eröme und eingemachten Johannisbeeren schichtweise über-

einander gelegt, 3 bis 4 Lagen. Oben zuletzt und rings herum an den Seiten überall mit Ersme bestrichen und mit Johannisbeergelee garniert. Zu der Ersme wird 3/4 Liter süße Sahne mit 250 Gr. Zucker und 1/2 Stange Banille nebst 4 Gr. Gelatine bis auf gut die Hälfte langsam eingekocht, dann bis zum Erkalten sortwährend gerührt, bis sie dick wird. Eine Lage Wasseln, Ersme darauf, dann Johannisbeeren, wieder eine Lage Wasseln u. s. w., oben mit Gelee garniert. (Hierzu ein Wasseliesen mit 5 Herzen.)

- 684. Rheinweingelee. Gut 375 Gr. Zucker, Saft und Schale einer Citrone,  $1^{1}/_{2}$  Stange Zimmet und 30 Gr. Gelatine mit Wasserster gefocht und durch ein Haarslieb oder Tuch filtrirt; wenn abgefühlt, eine Flasche Rheinwein dazu und in Gläser gegossen. Soll der Gelee gestürzt werden, thut man 56 Gr. Gelatine daran. Diesen Gelee nimmt man auch zu allen Gelees mit Früchten, indem man den entsprechenden Sast zusetzt und schichtweise die Früchte dazwischen legt.
- 685. Drangengelee à la Moscovite. Auf 500 Gr. Raffinadezuder werden 3 Apfelsinen leicht abgerieben, sein zerschlagen und 1/4 Liter Wasser, sowie eine Flasche Abeinwein darauf gegossen, der Saft von 3 Apfelsinen und 3 Citronen dazu gepreßt, durch ein Sieb gegossen, mit 32 Gr. aufgelöster Gelatine versett, in eine gut geschlossen Geleesorm gefüllt, diese in gesalzenes Gis gestellt und sest frieren lassen. (3 Stunden.)
- 686. Randelipeise. 250 Gr. ungesalzene Butter wird etwa 1/2 Stunde gerührt, bis sie Blasen schlägt, dann thut man nach und nach 250 Gr. seinen Banillezucker, 4 ganze Eier und zulest 250 Gr. seingestoßene Mandeln, worunter einige bittere sind, dazu und rührt alles leicht durcheinander. Man nimmt nun eine glatte Porzellan- oder Blechform, stellt dieselbe mit Bisquits aus (unten und seitwärts) und füllt die Masse hinein, bedeckt sie mit Bisquits, stellt einen Teller darauf und beschwert diesen mit einem Gewicht, damit es sest geprest wird. Man macht die Speise am Tage vorher und stellt sie vordem Gebrauch etwas auf Eis. Die Hälfte Masse ist für 6 Personen genügend. Sauce dazu: 4 Eigelb werden mit 4 gehäuften Eplösseln Jucker geschlagen, mit 1/2 Liter dick gequirlter Schlagsahne und 4 Eßlösseln Arrac vermischt und in Eis recht kalt werden lassen.

- 687. Charlotte russe. Bon egal breit gebadenem Löffelbisquit schneibet man, nachdem berselbe halb durchgeteilt ist, längliche, nach dem halbierten Ende zugespitte Stüde und legt hiermit den Boden einer glatten Stürzsorm sternartig aus. An den Seiten stellt man die Form ebenfalls (dicht nebeneinander und aufrecht stehend) mit Bisquit aus und füllt nachfolgende Ereme hinein. In 1 Liter steisgeschlagener Sahne giebt man nach Geschmack Zuder und 1 Weinglas Marasquino, alsdann 16 Gr. in 1/10 Liter Wasser aufgelöste Gelatine lauwarm dazu und füllt, nachdem dies schnell darunter gesichlagen, die Ereme in die Form. Beim Anrichten ein Kranz recht grüner Orangenblätter darum gesteckt und oben mit einem nachgelassen Rest der Ereme hübsch besprist.
- 688. Creme veloutée. Bon einer ber angegebenen Bisquitmaffen badt man 2 große Platten (länglich vieredig) auf Papier ab. (Siehe Bisquitichnitten Rr. 766.) Nachbem fie erkaltet, ftedt man 5 bis 6 Boden hiervon aus, welche rund herum einen Finger breit fleiner fein muffen, wie die ju mablende Sturgform. Man fest biefe Boben abwechselnd mit Aprikofenmarmelade und Simbeergelee 3ufammen. Bahrendbeffen ftellt man die Form an ben Geiten mit Bisquit aus, in ber Sohe ber Form und eirea 3 cm breit geschnitten; legt die zusammengesetten Boben in die Mitte der Form, befeuchtet das Bange mit gutem Arrac und ichüttet nachstebende Banillecrême über das Bange, fo daß die Form davon bis jum Rand gefüllt ift und die Ereme bas Gange miteinander verbindet. In 1/2 Liter fuger, aufgekochter Cahne läßt man 1/2 Stange Banille ausziehen und giebt Dies jett zu 100 Gr. Buder, welcher mit 4 Gibottern verrührt ift. Rachdem man bies auf bem Feuer unter heftigem Schlagen einmal aufstoßen läßt, giebt man, nachdem die Banille entfernt ift, 12 Gr. in wenig Waffer aufgelöfte Belatine bagn; ichlägt Die Ereme, bis fie lauwarm ift und schüttet fie in die Form, worin man fie erkalten läßt. Beim Unrichten bespritt man bie Ereme, nachdem fie gefturgt ift, oben hubich mit fteif geichlagener und mit Arrac und Bucker verfetter Schlagfahne; ipritt unten fleine Saufden von Sahne herum und legt um bas Bange einen Krang grüner Drangenblätter.
- 689. Anbinetspudding a la Fromage. 375 Gr. Buder werben in einem Keffel mit 7 gelben Giern burchgerührt und mit

- 3/4 Liter füßer Sahne auf dem Feuer abgeschlagen, durch ein Sieb gegossen, mit einem Weinglas voll Marasquino versetzt und kalt geschlagen. Zetzt gefroren und alsdann mit gut 1/4 Liter geschlagener Sahne, 80 Gr. Sultanrosinen, 80 Gr. Korinthen und 80 Gr. kleinwürslich geschnittener Succade versetzt und in einem Eiskegel 2 Stunden vor dem Unrichten in Salzeis tüchtig gefroren. Beim Unrichten wird die Form gestürzt und mit nachstehender Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben.
- 5 Cidotter werden mit 96 Gr. Zucker und  $^3/_{10}$  Liter kochender füßer Sahne auf dem Feuer abgeschlagen und kalt gerührt. Run mit  $^3/_4$  Weinglas voll Marasquino und gut  $^1/_4$  Liter steisgeschlagener Sahne versetzt, alsdann tüchtig in Eis gegraben und beim Anrichten wie vorhin bemerkt verwendet.
- 690. Kastanienpudding à la Nesselrode. ½ Kilogr. Kastanien werden mit 1 Liter Milch weich und kurz eingekocht, dann durchgestrichen. Währenddessen schlägt man eine Ersme ab von 375 Gr. Zuder, 8 gelben Ciern, 1 Stange Vanille und ½ Liter Milch, dieses durch ein Sieb nach und nach zu dem Puree gethan und damit recht glatt geschlagen. Wenn kalt, in eine Eisbüchse gethan, zur gestroren und 125 Gr. Korinthen, 125 Gr. Rosinen, 16 Gr. Eitronat und 32 Gr. sein gewiegte Drangenschale dazu, zut durcheinander gearbeitet und in Eiskegeln 1½ Stunde gestroren. Wenn gestürzt, mit nachsolgender Sauce maskiert und der Rest ertra gegeben. 6 Eidotter werden mit 125 Gr. Zuder und ¼ Liter Sahne abgeschlagen, 1 Weinglas voll Marasquino dazu und wenn kalt, mit ½ Liter eben gequirlter Schlagsahne zu einer dicksließenden Sauce verrührt und bis zum Gebrauch recht kalt gestellt.
- 691. Brotpudding à la Fromage mit Chotoladenjauce. 3u 3/4 Liter steisgeschlagener Sahne thut man halb soviel geriebenes Schwarzbrot und 1 gehäuften Eplöffel Vanillezucker und schweckt es von Jucker ab. Alsbann in Eiskegel gefüllt und 11/21 Stunden gefroren. Beim Anrichten nachfolgende Chokoladensauce in einer Sauciore heiß dazu gegeben. Auf 190 Gr. geriebene Chokolade nimmt man 3/4 Liter kochende Sahne, 125 Gr. Jucker und 2 gehäuste Thechössel in 1 Obertasse Milch (2/10 Liter) aufgelöstes Reismehl, läst die Sauce gut 1/4 Stunde kochen, passiert sie durch ein feines Sieb und stellt sie die zum Gebrauch au-dain-marie heiß.

## Abteilung F.

- 692. Cornets à la Crême. Dieselbe Masse wie die Zimmetröllchen (siehe bei der Bäckerei), nur daß statt kleiner Rollen Tüten davon gedreht werden. Kurz vor dem Anrichten mit Schlagsahne, welche mit Marasquino und Zucker versetzt ist, gefüllt. Die Tüten werden auf einer Schüssel mit Manschette wie eine Pyramide angerichtet.
- 693. Nougat-Cornets. 230 Gr. Zuder, 115 Gr. Mehl, 4 ganze Gier und 50 Gr. fein gehackte und hellbraun geröftete Mandeln werden zusammen gerührt und wie Zimmetröllchen auf Wachsbleche gestrichen. Wenn gebacken, Tüten davon dressiert und mit Ingwer-Gis gefüllt.
- 694. Kirschluchen à la Creme. Bon Mürbeteig wird eine ungefähr tellergroße Scheibe ausgerollt, auf Papier gelegt, an den Seiten 1½ cm breit hochgebogen, der Rand an beiden Seiten mit Papierstreisen umlegt, die mit Gummiarabicum zusammengeklebt werden, und dunn mit Butter bestrichen sind. Inwendig kleine Stücke von Mürbeteig dagegen gelegt, damit der Rand gerade bleibt. Run auf ein Blech gelegt und im Osen beinahe halb gar gebacken. Zeht das innere Papier und die Teigstückhen entfernt, geriebene Semmel auf den Boden gestreut und ausgesteinte, gut ausgedrückte, saure Kirschen, welche einige Stunden vorher gut eingezuckert worden, darauf gelegt und abermals im Osen einige Minuten stehen lassen. Dann nachsfolgende Ersme darauf gefüllt und im Osen gar- und in lichtbrauner Farbe gebacken.

Creme gum Ririchfuchen.

- 4 gange, 1 gelbes Ei und gut 1/4 Liter saure Sahne werden ausammen gerührt und aut juß von Zimmetzucker abgeschmeckt,
- 695. Apfelsinentorte à la Crême. Don Mürbeteig wird ein Tortenboden wie zum Kirschluchen gesormt und abgebacken. Wenn falt, wird solgende Ereme darauf gethan. Auf gut 125 Gr. Zucker werden 2 kleine Apfelsinen leicht abgerieben, alsdann seingestoßen und durch ein Sieb in einen Messingkessel gethan; hierzu thut man den Saft von den 2 Apfelsinen, sowie von 3 Citronen, 8 gelbe Eier, sowie einen halben Tassentops voll Weißwein (1/10 Liter), läßt

es auf dem Feuer einmal aufstoßen, streut 4 Gr. Gelatine, welche man in kleine Streifen geschnitten hat, daran, schlägt es tüchtig durch, läßt es noch einmal aufstoßen, giebt nach einer Minute 3 geschlagene Eiweiß darunter, thut es auf den Tortenboden und läßt es darauf erkalten. Kurz vor dem Anrichten taucht man Apfelsinenachtel in Bruchzucker, legt sie auf ein geöltes Blech und läßt sie erkalten, aber nicht im Zug stehen. Beim Anrichten die Torte in Stücke geteilt, so daß sie ihre Façon behält und ein Kranz von den kandierten Apfelsinen darauf gelegt.

- 696. Baijertorte. Bon 15 Eiweiß und 750 Gr. Buder ftellt man eine Meringues-Maffe ber. Bahrendbeffen hat man fich auf 3 Bogen Badpapier, in ber Große eines flachen Tellers, mit Bleiftift Ringe abgegrenzt, fpritt auf ben erften Bogen in den Rreis ein Gitter und auf ben Bleiftiftring fleine Saufchen bicht bei bicht, das Gitter an den Enden abschließend und verbindend; ein etwas größeres Säufchen auf die Mitte. Dies wird der Deckel. zweiten Bogen fpritt man auf den Bleiftiftkreis einen 2 Finger hoben Rand und auf ben britten Bogen wird ein Boben geftrichen und ein fleiner Rand oder eine Erhöhung auf den Endfreis des Bodens gespritt. Bett alle brei Bogen mit Buder bestäubt und auf Bleche gelegt, im Dien burch und burch getrocknet und etwas gelbe Karbe gegeben. Wenn abgefühlt, vorsichtig umgelegt, das Bapier unten mit fochendem Waffer bepinfelt und nachdem es fich löft, vorsichtig abgezogen; wieder richtig bingelegt und nochmals nachgetrochnet. Beim Unrichten ber britte Bogen als Boben unten gelegt, auf eine Schuffel mit Serviette, etwas Schlagfahne ober Gis oben auf ben Rand gethan, ber Rand vom Bogen 2 barauf gefett, bas Innere nun mit einem beliebigen Eis ober Schlagfahne, welche mit Banille und Buder verjett ift, ausgefüllt und mit dem Rand eben geftrichen und ber Deckel (Bogen 1) porfichtig barauf gelegt. Das Rullen barf aber erft im letten Moment gefchehen.
- 697. Meringues mit Schlagsahne und Erdbeeren. Bon 10 steisgeschlagenen Eiweiß und 500 Gr. Zuder stellt man eine Meringues-Masse her und spritzt hiervon auf ein naß gemachtes und mit Zuder bestäubtes Brett durch eine Papiertüte, in welche ein kleiner glatter Ausstecher gesetzt ist, Hauschen, wie ein gewöhnliches

kleines Weinglas (ohne Fuß) hoch, aber so, daß sie oben nicht spitz, sondern rund werden, spritzt durch eine seinere Tüte 3 bis 4 kleine Hänschen oder Tittel oben auf, bestäubt das Ganze mit Zucker und läßt sie in einem schwach geheizten Osen eine seste Kruste bilden, doch ohne daß sie Karbe bekommen. Nimmt sie eins nach dem andern mit einem Messer ab, streicht die innere weiche Masse mit einem Eslössel heraus und die Seiten glatt, stellt die Meringues auf die kleinen Tittelchen, welche Füße bilden und läßt sie im Osen noch tüchtig nachtrocknen. Beim Anrichten mit steisgeschlagener Sahne, welche mit Zucker und Banille versetzt ist, bis dreiviertel vom Rand vollgespritzt, mit kleinen Wald- oder Monatserdbeeren übersüllt und tüchtig mit Zucker bestreut. Diese Meringues können aber auch mit jedem beliebigem Eis gefüllt werden.



### XV. Abschnitt.

## Eis oder Gefrorenes.

- 698. Vanilleeis. 1 Stange Banille, welche ber Länge nach burchgeteilt ift, wird mit 11/2 Liter super Sahne aufgefocht und zurückgestellt. Währendbessen hat man 12 gelbe Gier mit knapp 370 Gr. Zucker durchgerührt, schlägt die Lauillesahne langsam dazu und läßt es auf einem mittelstarken Feuer unter sortwährendem Schlagen mit der Schneerute einmal aufstoßen. Durch ein seines Sieb gestrichen und kalt geschlagen.
- 699. Chotoladencis. 220 Gr. seingeriebene Chotolade wird mit 11/4 Liter süger Sahne aufgelöst. Währenddessen schlägt man 10 Cidotter zu gut 220 Gr. Zuder, verrührt dies mit der Chotolade und läßt es einmal auf dem Fener aufstoßen, alsdann wie im Vorhergehenden weiter behandelt.
- 700. Ingwereis. 1 Liter Milch wird mit 8 gelben Giern und 250 Gr. Zuder auf dem Fener abgeschlagen; wenn abgekühlt mit 250 Gr. in seine Würsel geschnittenem eingemachtem, indischem Ingwer, sowie mit 3 Eplöffeln von dem Saft versetzt und kalt werden lassen. Wenn es fertig gefroren, wird knapp ein halber Liter steifgeschlagene Sahne leicht untergehoben und in Gläser serviert.
- 701. Kaffeceis. 375 Gr. feiner Mokkakassee wird möglichst frisch gebrannt, durchgemahlen und in 1½ Liter kochende Sahne geschüttet und zugedeckt zurückgestellt. Wenn abgekühlt, durch ein Sieb zu 12 Cidottern, welche mit 375 Gr. Zucker verrührt sind, geschlagen, einmal aufstoßen lassen und nachdem es durch ein Sieb gezossen, kalt geschlagen.

- 702. Apfelsineneis mit Sahne. Auf 375 Gr. Raffinadezuder werden 1½ bis 2 fleine Apfelsinen leicht abgerieben, feingestoßen und durch ein Sieb in einen Messingkessel gelassen, hierzu 10 Gibotter verrührt und nach und nach 1¼ Liter süße Sahne dazu geschlagen; einmal aufstoßen lassen, durchgegossen und kalt geschlagen.
- 703. Citroneucis mit Sahne. Wie bas Borbergebende bereitet.
- 704. Marasquinocis. 3u 250 Gr. gestoßenen Zuder schlägt man 10 gelbe Gier und verrührt es, giebt nach und nach 1 Liter tochende jüße Sahne dazu, läßt es einmal aufstoßen und gießt, wenn ausgefühlt, 1 bis 1½ Weinglas Marasquino daran. (Statt des Marasquino kann man jeden beliebigen Liqueur- oder Extract-Veschmack geben.)
- 705. Mandeleis. 250 Gr. Mandeln, worunter einige bittere sein mussen, werden abgebrüht und mit etwas süßer Sahne sein gerieben. Alsbann schüttet man sie in eine Kasserolle mit 1½ Liter fochender Sahne, läßt es einmal aufkochen und stellt es zugedeckt 1 Stunde zurück. Run 440 Gr. Zucker und 14 Eigelb verrührt, die Mandelmilch durch ein seines Sieb dazu und auf dem Fener einmal aufstoßen lassen. Dann kalt geschlagen.
- 706. Ruficis. Dasjelbe wie bas vorhergehende bereitet, nur ftatt ber Mandeln Sajel- oder Wallnufferne genommen.
- 707. Mafroneneis. 250 Gr. Zuder wird mit 12 Eigelb verrührt und mit 11/8 Liter Sahne einmal aufstoßen lassen. Wenn falt, 160 Gr. sein gebröckelte suße und ungefähr die Hälfen Wafronen dazu, und wenn gestoren noch 4/10 Liter geschlagene Sahne untergehoben und in Gläser oder recht erhaben auf einer Schüssel angerichtet.
- 708. Erdbeereis mit Sahne. 440 Gr. Zuder mit 12 Eidottern verrührt und mit 11/4 Liter super Sahne abgeschlagen. Wenn es ordentlich sest geserven und glatt gearbeitet ist, thut man knapp 1/2 Liter Wald- oder Monatserdbeeren-Puree dazwischen und läßt es einen Augenblick wieder anziehen.

- 709. Aprifojencis mit Sahne.
- 710. Pfirficheis mit Cahne.
- 711. Simbeereis mit Cahne.
- 712. Ananascis mit Cahne.
- 713. Rhabarbereis mit Cahne.

Alle letztgenannten Eise werden wie das Erdbeereis behandelt und fertig gestellt. Sind die Himbeeren sehr sauer, so schweckt man das betreffende Mark leicht mit gestoßenem Zucker ab. Manche lassen auch etwas von dem gesüßten Mark oder Puree zurück und maskieren das angerichtete Eis damit, doch ist dies Geschmackssache.

- 714. Johannisbeereis mit Sahne. Wie das Borhergehende bereitet und fertig geftellt, doch nimmt man zu diesem Gis nur halb soviel Purce.
- 715. Theceis. 3u 11/4 Liter kochender jüßer Sahne giebt man 30 Gr. Thee und läßt dies zugedeckt stehen. Währenddessen verrührt man 314 Gr. Zuder mit 12 Eigelb, giebt die Theesahne durch ein seines Sieb dazu und läßt es unter fortwährendem Schlagen einmal aufstoßen. Durchzegossen, kalt geschlagen und gefroren.
- 716. Italienisches Eis. 1½ Liter Schlagsahne wird recht steif geschlagen, dann in 3 Teile geteilt, wovon man zu einem Teil 190 Gr. Chokolade in ½0 Liter Wasser auslöft, und wenn kalt, mit der Sahne vermengt. Zu dem zweiten Teil streicht man einen Hakt, mit der Sahne vermengt. Zu dem zweiten Teil streicht man einen Hafen (nicht zu klein) himbeer-, Johannisbeer- oder Erdbeermarmelade oder Gelee durch ein Sieb und versetzt die Sahne damit, indem man est endgültig von Zucker abschmeckt. Den dritten Teil versetzt man mit Banille und Zucker und füllt jedes für sich in kleine Papierkästichen, stellt diese auf einen terrassensörmigen Einsatz in eine Eisbüchse und läßt sie 1 bis 1½ Stunde frieren; doch nicht zu scharf von Salz einsetzen. Beim Anrichten recht bunt durcheinander angerichtet. Dies Eis kann auch schickweise in einem Kegel gefroren werden.
- 717. Eis à la Prinz Büdler. 11/2 Liter geschlagene Sahne teilt man in 3 Teile, versetzt einen Teil davon mit Juder und Vanille und giebt 96 Gr. zerbröckelte, suße Makronen dazwischen. In dem zweiten Teil giebt man 190 Gr. geriebene Chokolade und schmedt es

von Zuder ab. Den britten Teil verrührt man mit himbeergelee und bem nötigen Zuder, füllt dies der Reihe nach (die Makronen zu unterst) in eine Kegelform, schichtweise oder zu 3 gleichen Teilen, streicht die Form oben egal, legt ein Papier und einen Deckel darauf und läßt es 2 Stunden in gesalzenem Eis frieren, alsdann gestürzt.

718. Panacheceis. Hierunter versteht man eine Zusammenstellung von Banilleeis, Chokoladeneis und Erdbeereis. Nur von Früchten ohne Sahne, oder Kaffee-, Marasquino- und himbeereis ohne Sahne. Zedes wird für sich gefroren und zu drei gleichen Teilen in Kegelsormen gefüllt, das Fruchteis nach unten, das dunkle Eis in die Mitte und das weiße Eis oben, und zugedeckt 2 Stunden frieren lassen. Auch giebt man ein helles Eis in den Kegel, streicht es an den Seiten bis zum Rand hoch, füllt ein rotes Fruchteis oder dunkles Sahneeis in die Mitte hinein, streicht es oben mit dem weißen Eis zu und friert es wie oben beschrieben.

#### Frudsteis.

- 719. Hinbeereis. 1 Liter himbeeren werden durch ein seines Sieb gestrichen und hierzu der Sast von 3 Citronen, sowie der von ½ Kilogr. Zucker und ½ Liter Wasser kalt hergestellte Zuckersprup gethan; tüchtig vermischt, wenn nötig, mit etwas Cochenilletinktur gefärbt und mit einer Zuckerwage bis zu 22 Grad gewogen. Erreicht das Eis diesen Grad nicht, so muß man noch etwas Zuckersprup dazu thun, übersteigt es denselben aber, so giebt man soviel kaltes Wasser dazu, bis es den Grad erreicht. Hierbei gießt man am besten einen Teil des Eises in ein Litermaß (ziemlich voll), stellt die Wage aufrecht mit dem Knopf nach unten hinein und läßt sie schwimmen, wobei man sich von den Graden überzeugt. Man bekommt diese Eiswagen zum Preise von 1 Mark bei A. Bertuch, Geschäft für Kücheneinrichtungen in Berlin, sowie in sedem größeren Optikergeschäft.
- 720. Erdbeereis. 2 Liter, am besten Wald- ober Monatserbbeeren, streicht man durch ein Sieb, giebt den Sast von 3 Citronen, sowie 375 Gr. Zuckersprup dazu, thut etwas Cochenissetinktur daran und wiegt es zu 22 Grad.

- 721. Johannisbeereis. 11/2 Liter Johannisbeeren (rote) werden durch ein Sieb gedrückt, mit 11/2 Kilogr. Zudersprup und etwas Cochenilletinktur versetzt und zu 22 Grad gewogen.
- 722. Apritofeneis. 40 Stud sehr reise Apritosen werden ausgesteint, durch ein Sieb gestrichen und mit ½ Kilogr. Zuckersprup versetzt, die Kerne ausgeschlagen, abgebrüht, seingestoßen, zu dem Eisgethan und 1 bis 1½ Stunden darin ausziehen lassen, dann durchgegossen und gestoren. Zu 22 Grad gewogen.
- 723. Pfirsicheis. 30 Stück Pfirsiche ausgesteint, durchgestrichen, mit dem Saft von 3 Citronen versetzt, sowie 1/2 Kilogr. Zuckersprup dazu. Die Kerne ausziehen lassen wie in Kr. 722 und das Eis zu 22 Grad gewogen.
- 724. Apfelsinencis. 12 Stück gute Apfelsinen (beren Saft weiß ift) werden halbiert und zu 750 Gr. Zuckersprup gepreßt; die seine abgeschälte Schale von 4 Apfelsinen bazu gethan und 2 Stunden damit zugedeckt stehen lassen. Jeht durchgegossen und zu 22 Grad gewogen.
- 725. Citroneneis. Diefes Gis wird ebenfo bereitet wie bas
- 726. Anauaseis. Hierzu verwendet man die kleineren Früchte, ungefähr 3 Stück à 500 Gr. Bon diesen wird die äußere Schale abgeschnitten, die Ananas in große Bürsel geschnitten und mit 360 Gr. gestoßenen Zucker sein gerieben, zu 720 Gr. Zuckersprup gethan, der Sast von 4 Citronen dazu gedrückt und nachdem es so 2 bis 3 Stunden zugedeckt gestanden hat und dann durchgegossen ist, zu 22 Grad gewogen.
- 727. Apfeleis. 20 Stück kleine Gravensteiner Apfel werden geschält, das Säuschen herausgeschnitten und die Apfel mit 360 Gr. Puderzucker im Reibstein zerrieben. Run zu 750 Gr. Zuckersprup gethan, der Saft von 4 Citronen dazu und so 2 Stunden stehen lassen, durchgegossen und zu 22 Grad gewogen.
- 728. Birneneis. 16 Stud gute, feinste, saftreiche Birnen werden geschält, bas hauschen entsernt und die Birnen mit 375 Gr. feinem Buder gerrieben, ju 370 Gr. Budersyrup gethan, sowie ber Cast von

- 2 Citronen bazu, eine Stunde fo zugededt ftehen laffen, burchgegoffen und zu 22 Grad gewogen.
- 729. Beichseleis. 11/2 Liter Beichseln werden feingestoßen und zu 625 Gr. Zudersyrup gethan, der dritte Teil der Kerne ebenfalls fein gerieben dazu, und mit dem nötigen Wasser 1 Stunde stehen lassen. Jest durchgegossen und zu 22 Grad gewogen.
- 730. Heidelbeereis. 1½ Liter frische Heidelbeeren werben burchgestrichen und zu ½ Kilogr. Zuckersprup gethan, ber Sast von 2 Citronen und das nötige Wasser bazu gethan, durchgegossen und 3u 22 Grad gewogen.
- 731. Eis à la Tutti frutti. Man friere ein Sitronen, Ananas ober Apfelsineneis recht lang, daß es sich hoch ziehen läßt. Währendbessen ichneidet man 10 Stück eingemachte Aprikosen, 10 Stück Reineclauden (recht grüne) und eine Ananas von 250 Gr., welche eingemacht ober in Zuder weich gekocht ist, in gleichmäßig kleine Würsel, mischt dies durcheinander unter das Eis und richtet es in Gläser ober in kleine dressierte Körbchen von Apselssienighale an.

Alle vorstehenden Eise mussen viel und oft gearbeitet und zum Gebrauch sich glatt und lang wie weiche Butter nit dem Spatel hochziehen lassen, ehe sie gebraucht oder in die betreffende Form gefüllt werden. Um schönsten ist das Eis aber stets, wenn es frisch bearbeitet in Gläsern serviert wird. Man giebt dann entweder Zimmetröllchen, Mandelspähne oder Makronen dazu.

- 732. Eis von Kaffee auf italienische Urt. In 1½ Liter kochendes Wasser schüttet man 100 Gr. sein gemahlenen Moccasassee, täßt ihn einige Minnten zugedeckt stehen, filtriert ihn durch, giebt 600 Gr. Zucker dazu und läßt es soweit einkochen, bis es wie Syrup vom Lössel sließt und rührt dasselbe, bis es abgekühlt ist. Zeht nimmt man ½ Teil davon in einen Tassenkops ab und stellt es zurück. In den andern Teil rührt man vorsichtig 1 Liter steifgeschlagene Sahne und läßt es in Eiskegeln 2 Stunden frieren. Wenn angerichtet, mit dem Kassecertrakt aus dem Tassenkops überzogen.
- 733. Römischer Bunich. Man bereitet die boppelte Pertien von bem ichon vorher beschriebenen Apfelsinen- oder Eitroneneis ohne

Sahne, friert dieses recht fest, giebt 8 bis 10 geschlagene Eiweiß, welche mit Zucker versetzt sind, vorsichtig darunter, jowie nach und nach unter fortwährendem Drehen der Eismaschine  $^{3}/_{4}$  Champagner-flasche voll seinsten weißen Arrak de Goa, 2 Flaschen feinsten Meinwein und 2 Flaschen Champagner. Läßt dies nech etwas durchfrieren und giebt es in flachen Gläsern zu Tisch, meistens vor dem Braten bei größeren Diners. Dies würde für 40 bis 50 Personen genügen.

- 734. Rotweinpunich. 3 Flaschen Rotwein, 1 Flasche Jamaikarum, 1 Flasche Baffer, ber Saft von 3 bis 4 Citronen und von Zuder abgeschmedt einmal aufkochen lassen.
- 735. Weigweinpunsch. 3 Flaschen Graves oder Rheinwein, 3/4 Flasche guten Arrak, der Saft von 3 Citronen, 1/2 bis 3/4 Flasche Wasser und von Zuder abgeschmedt. Sehr gut schweckt an diesen letzteren Beiden 3 bis 4 Eglössel Ananas-Zudersyrup.
- 736. Runich auf andere Art. 1Kilogr. Zuder mit 1½ Liter Wasser, nebst der Schale von 2 Apfelsinen und 2 Citronen bis gut zur hälfte einkochen lassen. Alsdann eine Flasche Rheinwein, 1 Flasche Burgunder, 3/4 Flasche seinsten Arrak und der Saft von 3 Citronen und 4 Apfelsinen dazu, einmal aufkochen lassen, in eine Terrine durchgegossen und zu Tijch gegeben.
- 737. Punich mit Champagner. 1 Kilogr. Zuder läßt man in 13/4 Liter Wasser auskochen, giebt den Saft von 6 Citronen, 3/4 Flasche Arrak, 1 Flasche Selterwasser und 2 Flaschen Champagner dazu. Einmal aufstehen lassen und in eine Terrine durchgegossen.
- 738. Theepunich. Bon 16 Gr. Thee und 1 Liter Wasser bereitet man einen Theeaufguß, filtriert diesen durch ein seines Sieb auf 500 Gr. Zucker, worauf man die Schale von 2 Eitronen abgerieben, giebt den Sast von 3 Eitronen, 3 Flaschen Rheinwein und ½ Flasche seihr guten Arrak de Goa dazu, läßt es einmal auskochen, bis der Zucker geschmolzen, und salls es nicht suß genug, süßt man nach Geschmack zu. In eine Terrine durchgegossen serviert.
- 739. Glühwein. Auf 1 Flasche Rotwein nimmt man 6 bis 10 Nelfen, 1/2 Stange Zimmet und soviel Zuder, daß es suß genug

- ift; 5 Minuten ziehen laffen. Auch kann man die Schale einer halben Citrone ober Apfelfine baran thun, sowie ein Stücken Ingwer.
- 740. Bijchof. Bu vorstehendem Glühmein giebt man 1 bis 2 Eglöffel, je nach Geschmack, bittere Drangenessenz oder die Schale von zwei grünen Pomeranzen. Dies Getränk kann auch auf Flaschen gezogen werden und schmeckt kalt jehr gut.
- 741. Rardinal. 2 Flaschen Rheinwein, die Schale von 2 Apfelsinen und der Sast von 4 Apfelsinen, sowie gut 375 Gr. Zuder dazu; durchfiltriert, in Eis gegraben. Kurz vor dem Servieren wird 1/2 Flasche Champagner daran gegossen.
- 742. Grog. Gut 11/2 Liter Waffer, 1 Flasche Arrat und 1/2 Kilogr. Zuder. Wenn er zu ftark sein jollte, noch Waffer zufeten.
- 743. Chaudeau als Getränt in Taffen oder Gläfer. 500 Gr. 3uder, worauf vorher die Schale von einer halben Apfelsine und von 11/2 Citrone abgerieben ist, wird fein gestoßen und durch ein Sieb in einen Messingkessel gelassen. Hierzu giebt man 12 ganze Eier und 3 Cidotter, den Saft von einer halben Apfelsine und von 11/2 Citrone, 1 Weinglas voll Marasquino, sowie 11/2 Flasche Moselwein, schlägt es tüchtig durcheinander und läßt es auf gelindem Feuer, unter hestigem Schlagen mit der Schneerute, einmal aufstoßen. Heiß zu Tisch gegeben.
- 744. Maibowle. 1 fleine Sand voll jauber verlejenen Walbmeisters wird schnell abgespült, in eine Terrine gethan nebst der Schale von 2 Apselsinen; 1 Flasche Rheinwein darauf gegossen und zugedeckt 2 Stunden zurückgestellt. Zeht 4 Apselsinen abgeschält, die Kerne entsernt, halb durchgeteilt und in schräge, einen halben Finger dicke Scheiben geschnitten, mit 3 gehäusten Eplösseln voll Zuder zurückgestellt und öster umgeschüttelt. Zeht siltriert man den Waldmeisterwein dazu, giebt 2 Flaschen Rhein- oder Moselwein daran, sowie den noch nötigen Inder nach Geschmack. Kurz vor dem Servieren 1/2 Flasche Champagner oder 1 Flasche Selterwasser dazu.
- 745. Erdbeerbowie. 1 bis 11/2 Liter Wald- oder Monatserdbeeren werden schnell gewaschen und nachdem sie abgetropft, leicht

- cingezudert. Setzt 3 Flaschen Rhein- oder Moselwein dazu, von Zuder, welcher vorher kalt in Wasser aufgelöst wird, abgeschmecht und tüchtig in Eis gepackt. Kurz vor dem Servieren 1/2 Flasche Champagner oder 1 Flasche Selterwasser daran.
- 746. Pfirsijchowle. 12 Stud ichone Pfirsiche werden von der Haut befreit, halbiert und die Kerne entfernt. Letztere aufgeschlagen, abgebrüht, fein gerieben und in 1/2 Flasche Wein ausziehen lassen. Die Pfirsiche mit der inneren Seite nach unten gelegt und in schräge einen halben Finger die Scheiben geschnitten. Setzt eingezuckert, leicht geschwenkt und zugedeckt zurückgestellt. 3 Stunden vor dem Servieren mit 3 Flaschen Rhein- oder Moselwein, Sast von 3 Eitronen und dem nötigen Zucker versetzt. Kurz vor dem Unrichten eine Flasche Champagner oder Selterwasser daran gethan.
  - 747. Apritojenbowle. Wird bereitet wie die Pfirfichbowle.
- 748. Ananashowle. Gine Ananas, 1 Kilogramm schwer, wird rund abgeschält, in Viertel geteilt und in 1/3 cm dicke Scheiben geschnitten und mit 3 gehäuften Eplöffeln Zucker eingezuckert zurückgestellt. Nachher so vollendet wie bei der Pfirsichbowle angegeben. Die Schale von der Ananas läßt man in 1/2 Flasche Wein ausziehen und thut denselben alsdann durch ein Sieb dazu.
- 749. Apfelsinenbowle. 4 Apfelsinen werden abgeschält, halbiert und in einen halben Finger dic Scheiben geschnitten, von ben Kernen befreit und mit 6 gehäuften Eglöffeln Zuder eingezudert. Angerdem läßt man die Schale von 2 Apfelsinen in 1/2 Flasche Wein ausziehen, jeht mit 3 Flaschen Rheinwein, dem Saft von 3 Citronen und dem nötigen Zuder versetzt, 1/2 Flasche Champagner oder 1 Flasche Selterwasser dazu und recht kalt serviert.
- 750. Champagnerbowle. 625 Gr. Zuder löft man in 2 Flaschen Moselwein auf. Gießt alsbann 2 Flaschen Champagner und 1 Flasche Burgunder bazu; schmedt es sorgfältig von Zuder ab, so daß berselbe nicht vorschmedt und padt es fest zugedeckt in Eis.
- 751. Himbeerbowle. Wird ebenso bereitet wie die Erdbeerbowle. Doch kann man auch nur den Saft von den himbeeren nehmen; man giebt es dann als Limonade und prest den Saft von 2 bis 3 Citronen daran. Man sett diese Limonade auch von

Ririch-, Johannisbeer-, Erbbeer- und Tutebeerjaft zusammen, an lettere schmedt fehr gut ein Glas feinften Arrak ober Marasquino.

752. Schwedische Bowle. In 1/4 Liter kochender Milch läßt man die Schale von 5 Citronen ausziehen, filtriert dies durch, giebt den Sast von 3 Citronen, 1/2 Flasche Sherry, 1/3 Flasche seinsten Rum, 1/3 Flasche besten Cognac, 625 Gr. Zucker, 2 Liter kaltes Wasser und 1/2 Liter heiße Milch dazu, rührt alles tüchtig durcheinander, bis sich der Zucker auslösst. Dann durch ein seines Sieh sillriert und 4 Stunden tüchtig in Eis gepackt.



## XVI. Abschnitt.

# Thee- und Kaffeebäckereien.

#### A. Theekudjen.

- 753. Mürbeteig. 375 Gr. Mehl, 250 Gr. Butter, 125 Gr. Buder, 4 Eigelb und die abgeriebene Schale von einer halben Eitrone.
- 754. 375 Gr. Masse. 564 Gr. Mehl, 375 Gr. Butter, 188 Gr. Zuder, 6 gelbe Gier und 3/4 abgeriebene Citronenschale.
- 755. 125 Gr. Maije. 188 Gr. Mehl, 125 Gr. Butter, 64 Gr. Zuder, 2 Eigelb, etwas Citronenschale.
- 756. Mürbeteig von 3 Giern. 282 Gr. Mehl, 188 Gr. Butter, 96 Gr. Zuder, 3 Eigelb, 11/2 Citronenschale. Dieses, sowie die 3 vorstehenden Recepte werden schnell auf dem Backtisch zusammengeknetet.
- 757. Mürbeteig auf andere Art. 375 Gr. Butter zu Schaum gerührt, 6 hartgekochte Eibotter, 188 Gr. Zucker, 500 Gr. Mehl und die abgeriebene Schale einer halben Citrone dazu, mit buntem Ausstecher Kränze ausgestochen, diese mit Eiweiß und hagelzucker paniert und im mittelheißen Dsen gebacken.
- 758. Aleine Berliner Mürbeteigkuchen. 400 Gr. feinstes Mehl auf das Brett gethan, in die Vertiefung thut man 300 Gr. Butter, 30 Gr. Juder, 2 Prisen Salz, 3 Eigelb. Man vermengt dies alles wie einen gewöhnlichen Teig, rollt ihn ziemlich dick und sticht ihn aus, bestreicht die kleinen Kuchen mit Eigelb, macht kleine Einschnitte und backt die Kuchen in sehr mildem Ofen.
- 759. Berliner Mürbeteiglinden auf andere Art. 500 Gr. vom besten Debt, 500 Gr. frifde Butter, 10 Gr. Juder, 1/4 Liter juge

Sahne, das Gelbe von 10 roben und 8 hartgekochten Giern durch ein feines Sieb geftrichen und dies alles zu einem Teig geknetet, aber nicht zu lange. Alsdann 2 Stunden liegen lassen. Run ausgerollt, ausgestochen und 15 Minuten in einem mäßig warmen Ofen gebacken.

- 760. Berlions. 314 Gr. Mehl, knapp 250 Gr. Zuder, 7 hartgekochte Eigelb burch ein Sieb bazu gestrichen, knapp 250 Gr. Butter und etwas Citronenschale auf einem Tisch angestoßen. Lange Bulfte von 1 cm Dide gerollt, Enden von 7 cm Länge schräge abgeschnitten, zum Kranz zusammen gelegt, mit geschlagenem Eiweiß und grobem Hagelzuder oben paniert und im mittelheißen Ofen gebaden.
- 761. Avrinthenstengel. Bon 500 Gr. Mehl, 2 Eidottern, 3 Ehlöffeln guten Rum und 4 gehäuften Ehlöffeln Zucker, nebst 500 Gr. ungesalzener Butter, stoße man auf dem Tisch recht schnell und glatt einen Teig an und stelle ihn 2 bis 3 Stunden auf Eis. Zetzt auf dem Backtisch zu einer messerrückendicken Platte ausgerollt, hiervon 16 cm breite Streisen und von diesen 5 cm breite Bänder abgeschnitten, so daß man mehrere 16 cm lange und 5 cm breite Teigplatten erhält. Auf diese lege man, in der Mitte längs und 1 cm breit, Korinthen (bleibe aber von jedem Ende 1 cm ab), bestreue diese mit etwas Eitronenzucker, schlage eine Seite vom Teig darüber, streiche etwas Eigelb darauf und schlage die andere Seite darüber; leicht angedrückt, an den Enden etwas zugespitzt und, nachdem alle auf ein Blech gelegt, mit Eigelb bestrichen und im Ofen in schöner Farbe gebacken. Die Sitze darf nicht zu start sein.
- 762. Russische Streifen. 500 Gr. Mehl, 375 Gr. ausgewaschene Butter, 375 Gr. Zuder, 6 Eigelb und 250 Gr. gestoßene Mandeln werden auf dem Tisch angestoßen. 8 cm lange und 1/3 cm dide Bänder ausgerollt, mit geschlagenem Eiweiß bestrichen, mit Zuder bestreut, 2 cm breite Schnitten mit dem Messer abgeschnitten, auf Bleche gelegt und gebacken.
- 763. Sandfolatichen. 500 Gr. ausgewaschene Butter, 500 Gr. Mehl, 3 Eigelb, 96 Gr. Zuder werben auf bem Tisch angestoßen. Mit buntem Ausstecher  $4^{1/2}$  cm große und 1/3 cm bide Scheiben ausgestochen, mit geschlagenem Eiweiß bestrichen, mit Korinthen, gehadten

ober in Filets geschnittenen Manbeln belegt und mit Zuder bestreut, auf Bleche gelegt und im mittelheißen Ofen gebaden.

- 764. Mandelstreifen. 125 Gr. Zuder, 250 Gr. Butter, knapp 375 Gr. Mehl, eine Mefferspitze Banille, 1 gehäufter Eplöffel voll sein geriebene Mandeln, 1 ganzes Gi. Auf dem Tisch angestoßen, Streifen ausgerollt (11 cm lang und gut 3 cm breit), mit Eigelb bestrichen, dunn mit in Filets geschnittenen Mandeln bestreut und langsam in goldgelber Farbe gebacken. Dann mit ziemlich dunner Glasur glasiert. (Glasur siehe in Nr. 766.)
- 765. Mürbeteig zu Obststuchen auf andere Art. 500 Gr. Mehl, 375 Gr. Butter, 125 Gr. Zuder, 3 Eibotter, 3 Eplöffel Waffer; auf bem Tisch angestoßen und auf Eist gestellt.
- 766. Bisquitschnitten. 250 Gr. Zuder werden mit dem Gelben von 12 Giern aufgerührt, jest 250 Gr. Kartoffelmehl, etwas Citronenschale und der Schnee der 12 Giweiß gut untergehoben, 2 gleich große Böden davon in Papierkasten gestrichen und in Mittelhitze im Osen gebacken. Wenn kalt, der eine Boden auf der unteren Seite mit Himbeergelee oder Aprikosenmarmelade bestrichen, der zweite Boden mit der unteren Seite darauf gelegt, mit Wasserglasur, indem man 250 Gr. Puderzucker mit soviel kaltem Wasser verrührt, daß es blank und wie Sprup vom Lössel läuft, glasiert und mit gehackten grünen Pistazien oder ohne diese im offenen Osen eine Sekunde übertrocknen lassen. Alsdann in 8 cm lange und in 2 cm breite Schnitten geteilt oder in jede beliebige andere Form.
- 767. Wiener Streifen. 250 Gr. Zuder mit 6 Eigelb aufgerührt, 250 Gr. geklärte Butter lauwarm bazu, sowie 250 Gr. Mehl, ber Schnee von 6 Eiweiß und die Schale von einer halben Citrone. 2 Böben auf Papier 1/2 cm bick gestrichen, in Mittelhitze gebacken, wie die Bisquitschnitten zusammengesetzt und glasiert, alsdann mit buntem Hagelzuder bestreut, eine Sekunde im offenen Ofen übertrocknen lassen und in 8 cm lange und 21/2 cm breite Schnitten geteilt.
- 768. Magdalenenluchen. Bon vorstehender Masse wird eine Papierkapsel in 3/4 cm höhe voll gestrichen, mit geschlagenem Eiweiß bestrichen, mit in Filets geschnittenen Mandeln bestreut, mit

Bucker ordentlich überstäubt und in goldgelber Farbe im Ofen gebacken. Alsbann unten vom Papier gelöst und in 9 cm lange und 21/2 cm breite Schnitten geteilt.

- 769. Geduldstuchen. 7 Eiweiß werden zum feften Schnee geschlagen, mit 314 Gr. Mehl und 236 Gr. Zuder, womit 1/2 Stange Banille feingerieben ift, verset, auf Wachsbleche, wie Bisquits aufgespritt; warm gestellt, bis sie eine Kruste bilben und alsdann im Ofen in goldgelber Farbe gebacken.
- 770. Mandelkuchen. 125 Gr. feingeriebene Mandeln, 125 Gr. Butter, 96 Gr. Zuder, 160 Gr. Mehl. Auf dem Tisch angestoßen, kleine Halbmonde davon dressiert, auf ein Blech gelegt, mit Eigelb bestrichen und im Dien in goldgelber Farbe gebacken.
- 771. Banillefuchen. 250 Gr. Mehl, 250 Gr. Butter, 125 Gr. geriebene Mandelu, 125 Gr. Zuder, etwas Zimmet und Banillezuder. Alles auf dem Tisch angestoßen, messerväendick ausgerollt, 3½ cm große Platten mit einem glatten Ausstecher ausgestochen, auf Wachsbleche gelegt und langsam gebacken.
- 772. Mandelipähne. 375 Gr. Mandeln werden mit 4 bis 5 Eiweiß im Reibstein fein gerieben, dann 375 Gr. Jucker dazu; auf ein Wachsblech gestrichen und im Osen hellbraun gebacken. Sett 4 cm breite und 12 cm lange Stücke davon geschnitten, über ein rundes Holz gebogen und einige Zeit darauf liegen lassen. Dann auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.
- 773. Mandelfränze. 64 Gr. Manbeln werden mit 2 ganzen Eiern und einem Eidotter fein gerieben, dann 250 Gr. Zuder, 250 Gr. Mehl und die Schale von einer halben Eitrone daran. Der Zuder, die Mandeln und Eier werden eine halbe Stunde gerührt, das Mehl sowie die Eitronenschale dazu gethan, durch eine Sprițe mit Stern kleine Kränze auf ein Wachsblech gesprift und in einem mittelheißen Ofen gebacken.
- 774. Mandelfränze auf andere Art. 500 Gr. Zuder, 500 Gr. Mandeln und 5 bis 6 Eiweiß. Nachdem es zusammengerührt, kleine Kränze auf ein Wachsblech gesprist und in hellbrauner Farbe im Ofen getrocknet. (Mandeln und Eiweiß im Reibstein feingerieben, dann der Zuder dazu.)

- 775. Süße Malronen. 250 Gr. füße Manbeln, worunter 10 Stück bittere Manbeln find, reibt man mit 3 bis 4 Eiweiß im Reibstein sein, giebt 250 Gr. Zucker und die Schale einer halben Citrone dazu, setzt hiervon wallnußgroße Häuschen auf Oblatenpapier ober auf ein Wachsblech und backt ober trocknet sie vielmehr in einem schwach geheizten Ofen in hellgelber Farbe.
- 776. Chofoladeumalronen. 250 Gr. Mandeln werden mit ber Schale durch eine Mandelreibe trocken, oder im Reibstein mit 2 Eiweiß fein gerieben, dann mit 314 Gr. Zucker, 125 Gr. geriebener Chokolade und dem Schnee von 4 Eiweiß versetzt. Runde Hiervon auf ein Wachsblech gesetzt und bei gelinder hiez gebacken. (Die Masse muß beim Zusammenrühren recht steif bleiben.)
- 777. Chotoladentuchen. 250 Gr. fein gesiebter Zucker wird mit 3 Eiweiß 1/2 Stunde gerührt, dann thut man 64 Gr. geriebene und durchgesiebte Chokolade dazu und rührt die Masse noch einige Minuten. Zetzt durch ein Papiertüte wallnußgroße Häuschen auf ein Wachsblech gespritzt und in einem mäßig heißen Osen gebacken, doch darf die Hitze von unten nicht zu stark sein, sonst platzen die Kuchen.
- 778. Flottluchen. 625 Gr. Mehl, 1 ganges Ei, 2 Eibotter, 1 Eflöffel dide füße Sahne und 500 Gr. Butter werden zusammengeknetet, 1/3 cm did ausgerollt, mit länglich buntem Ausstecher ausgestochen, mit Ei bestrichen, mit Zimmetzucker bestreut und im mittelheißen Dien gebacken.
- 779. Chotoladentringel. 190 Gr. Chofolade, 190 Gr. Juder, 174 Gr. Butter, 250 Gr. Mehl, 5 Eigelb. Wie Mürbeteig angestoßen, kleine Kringel davon dresstert, mit Eiweiß und Hagelzuder paniert und in Mittelhitze gebacken.
- 780. Zuderbrot. 3u 7 steisgeschlagenen Eiweiß vorsichtig 2 Eibotter, 266 Gr. Zuder, 141 Gr. Mehl und die abgeriebene Schale einer halben Eitrone gethan und schnell untereinander gehoben, aber nicht gerührt. Hiervon mit einem Eglöffel längliche Streifen auf Papier gesett, die mit Zuder bestäubt und in hellgelber Farbe gebacken. Alsbann wie in Rr. 781 angegeben weiter behandelt.

- 781. Löffelbisquit. 7 Eiweiß zu Schnee geschlagen, 5 Eibotter dazu, sowie 266 Gr. Zuder, 141 Gr. Mehl und die ab. geriebene Schale von einer halben Citrone. Alles schnell und leicht untereinander gehoben und durch eine Papiertüte, vorne mit kleinem Aussstecher darin, auf Papierstreifen gesetzt. Dann die Bisquits in Zuder paniert, rein abgepustet und in einem mittelheißen Ofen gebacken. Beim Abnehmen das Papier umkehren, mit einem Pinsel kochendes Wasser unten aufpinseln und wenn die Bisquits loszeweicht, auf ein Blech legen und im ganz schwachen Ofen nachtrocknen lassen.
- 782. Löffelbisquit, gerührt. 250 Gr. Zuder mit 10 Eibottern aufgerührt, die Schale von einer halben Citrone, 188 Gr-Mehl, sowie der Schnee von den 10 Eiweiß dazu, wie die vorhergehenden dressiert, bestäubt und gebacken.
- 783. Schuhschlen= oder Löffelbisquits. 375 Gr. Zuder mit 10 ganzen Giern auf Kohlen mit der Schneerute warm und nachher wieder kalt geschlagen, alsdann die Schale von einer halben Citrone und 250 Gr. Weizen- oder Kartoffelmehl dazu gethan, auf Papierstreisen in der Form eines doppelten Theelöffels gespritzt, mit Zucker bestäubt und im Ofen in Mittelhitze gebacken.
- 784. Chofoladenbisquit. 250 Gr. Zuder mit 8 Eiern 1/2 Stunde gerührt, 96 Gr. Chofolade, 125 Gr. Kartoffelmehl dazu und wie Bisquit auf Papier oder Wachsbleche gesetzt und im Ofen in nicht zu starker hitze gebacken.
- 785. Taufendjahrkuchen. 375 Gr. Zuder mit 8 ganzen Eiern aufgerührt, 125 Gr. feingeriebene Mandeln, 125 Gr. ge-klärte Butter lauwarm dazu, sowie 500 Gr. Mehl und etwas Zimmetzuder. Kleine Häuschen hiervon auf Wachsbleche geseht und im mittelheißen Ofen gebaden.
- 786. Zuderfringel. 250 Gr. Mehl, 188 Gr. Butter, 64 Gr. Juder, 2 Eibotter und 1½ Eflöffel Wasser. Auf dem Tisch angestoßen, auf Eis sest werden lassen, kleine Kringel oder Bretzel davon dreisiert, mit geschlagenem Eiweiß und Hagelzuder paniert oder nur mit Eigelb bestrichen und in goldgelber Farbe im Ofen gebaden.
- 787. Aleine Sandtörtchen. 250 Gr. Butter mit 4 ganzen Giern nach und nach zu Schaum gerührt, alsdann 250 Gr. Kar-

toffelmehl, 250 Gr. Zuder, sowie eine Messerspite hirschhornsalz und etwas abgeriebene Citrone bazu. Das Ganze eine Stunde gerührt, in kleine, mit klarer Butter weiß ausgestrichene und mit Zuder ausgestäubte Bechersormen (3/4 voll) gefüllt und im mittelheißen Osen gebaden.

- 788. Hamburger Sandtörtchen. 250 Gr. Butter mit 4 Eidottern aufgerührt, 2 Messerspitzen Hirschhornsalz, 250 Gr. Jucker, 250 Gr. Kartoffelmehl und der Schnee der 4 Eier dazu. In kleine mit Butter ausgestrichene und Zuder ausgestreute Blechformen gefüllt und ungefähr 20 Minuten gebacken.
- 789. Wiener Kolatschen. 250 Gr. Zuder mit 6 Eibottern aufgerührt, 250 Gr. geklärte Butter lauwarm dazu gerührt, sowie 282 Gr. Mehl und der Schnee der 6 Eiweiß. Kleine Häuschen davon auf Papier gesetzt, mit geschlagenem Eiweiß bestrichen, mit Zucker bestreut und in goldbrauner Farbe im mittelheißen Ofen gebacken.
- 790. Braune Pfeffernüsse. 1 Kilogr. Mehl mit knapp 32 Gr. in Milch oder Rum aufgelöster Pottasche, 2 Giern, 2 Gr. gestoßenen Relken und 2 Gr. Kardemom vermengt. Währenddessen hat man gut 214 Gr. Zuder mit 500 Gr. guten Sprup und gut 214 Gr. Butter oder Schmalz (sonst halb und halb) aufgekocht und tüchtig ausgeschäumt und giebt dies zu dem Mehl, wobei man das Ganze zu einem glatten Teig verarbeitet, zu einem Brot sormt und 8 bis 14 Tage stehen läßt. Alsdann verarbeitet.
- 791. Braune Pfessernüsse auf andere Art. 2 Kilogr. Syrup, 3 Kilogr. Wehl, 500 Gr. Zucker, 375 Gr. Butter (oder halb Butter, halb Schmalz), 250 Gr. Mandeln, 75 Gr. Pottasche, 50 Gr. seingewiegte Pomeranzenschale, 50 Gr. seingewiegte Succade, ½ Theelössel voll seingestoßene Relken und 1 gehäuster Theelössel, seingestoßenen Zimmet. Syrup, Zucker und Butter in eine Kasserolle gethan und erwärmt. Wenn die Butter dünn, vom Feuer genommen, die in etwas Rum oder lauwarmem Wasser aufgelöste Pottasche dazu gethan und dann in eine Schüssel zu dem mit Mandeln, Pomeranzenschale, Succade, Relken und Zimmet vermischten Wehl gegeben; gut durchgerührt, gesnetet und an einen nicht zu kalten Ort gestellt. Am

nächsten Tage wieder geknetet, bis der Teig blank und geschmeibig ist. Alsbann lange Rollen hieraus geformt, dieselben mit dem Roll-holze leicht übergerollt, damit sie etwas flacher werden und die Psessernüsse in beliebiger Größe schräge davon abgeschnitten. Auf eingesettete und mit Wehl bestäubte Bleche gesetzt und im mittelheißen Ofen gebacken.

- 792. Weiße Pfefferniise. 2 ganze Gier und 2 Eidotter mit 250 Gr. Zuder aufgerührt, 125 Gr. geriebene Mandeln, wobei 6 bittere, 32 Gr. seinwürslich geschnittenes Citronat, die abgeriebene Schale einer halben Citrone, etwas Zimmet nebst 250 Gr. Mehl. Kleine Häuschen hiervon gesormt oder schräge Karrees geschnitten, auf Wachsbleche gesetzt und im mittelheißen Osen gebacken.
- 793. Weise Pfeffernüsse auf andere Art. 500 Gr. Zucker, 4 ganze Eier, 2 Eidotter, die abgeriebene Schale von einer Eitrone und 250 Gr. fein geriebene Mandeln ½ Stunde gerührt. Dann 500 Gr. Mehl hinzu gethan, kleine Häuschen in der Größe eines halben Taubeneies auf ein Wachsblech geseht und im mittelheißen Ofen gebacken.
- 794. Punsch=Tortelettes. Aus gutem Mürbeteig werden mit einem Ausstecher runde Platten in 5 cm Größe ausgestochen und gebacken. Dann nimmt man Aprikosenmarmelade, verdünut selbige mit gutem Rum, nimmt eine von den kleinen Platten und bestreicht sie auf der unteren Seite mit Marmelade, legt eine andere darauf, glasiert sie mit Juckerglasur, woran 2 Eglöffel guter Rum, läßt sie übertrocknen und legt eine Glaskirsche darauf. Auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.'
- 795. Eisenkuchen. 250 Gr. Butter, 250 Gr. Mehl, 188 Gr. Buder, 4 ganze Gier werben zusammen und glatt gerührt, in einem Eisenkucheneisen gebaden und über einen 2 cm diden Stod aufgerollt.
- 796. Banilles oder Aniskuchen. 250 Gr. Zuder (Raffinade), 3 ganze Eier, 1 Eibotter, 1/2 Stange geftoßene Kanille oder ebensoviel Anis wird 1/2 Stunde gerührt, 250 Gr. Mehl dazu. Wallnußgroße Häuschen hiervon auf ein Wachsblech gesetht, gleichmäßig gestoßen, eine Kruste trocknen lassen und in einem mittelheißen Ofen

- gebaden. (1/2 Eglöffel Zuder zum Stoßen der Banille von ben 250 Gr. Zuder abgenommen und nachher wieder dazu.)
- 797. Zimmetröllchen. 250 Gr. Zuder (Raffinade), 4 ganze Eier und 125 Gr. Mehl schnell glatt gerührt. Mit dem Eplöffel 7 cm breite und 12 bis 14 cm länglich runde dunne Scheiben o auf Wachsbleche gestrichen, gebacken, umgekehrt und heiß mit einem dunnen Stock der Länge nach aufgerollt.
- 798. Räsestangen zu Butter und Rettig zu geben. 250 Gr. Mehl, 125 Gr. Butter, 3 gehäufte Eplöffel Parmesankäse und eine Messersitete englischen Senf werden mit 10 Eplöffeln jaurem Rahm zusammen gearbeitet und auf Eis fest werden lassen. Dann eine lange, ½ cm dice Platte ausgeroll, mit dem Backrad ½ cm breite Streisen abgerollt, auf Bleche egal lang in der Länge eines gewöhnlichen Bleististes gelegt, mit Ei gelb bestrichen und in mittelstarker Osenhitz gebacken.
- 799. Kartoffelstangen zu Bouillon. 125 Gr. geriebene, gekochte Kartoffeln, 125 Gr. Butter, 125 Gr. Mehl, zusammen gearbeitet und von Salz abgeschmedt; Stangen in der Länge eines gewöhnlichen Bleistiftes und in der Dicke eines mitteldicken kleinen Fingers davon gerollt, mit Eigelb bestrichen und mit Salz und Kümmel bestreut. Alsdann im Dsen gebacken.
- 800. Kümmelstangen. 250 Gr. Mehl, 125 Gr. Butter, 5 Eglöffel kalte Milch und etwas Salz. Dies knetet man alles zusammen, formt 14 cm lange Streifen davon in der Dicke eines Bleiftiftes, bestreicht sie mit Eigelb, bestreut sie mit Kümmel und Salz und backt sie hellgelb.
- 801. Baifers. Bon 6 steifgeschlagenen Eiweiß, worunter man leicht 250 Gr. gestoßenen Zuder und etwas abgeriebene Citronenschale hebt, setzt man kleine Häuschen durch eine Papiertüte auf ein Wachsblech in der Größe eines kleinen Kükeneieß, taucht den Finger in heißes Wasser, drückt die etwaigen Spiten damit leicht herunter, ständt Zuder darüber und streut etwas bunten Hagelzuder oben auf. Jetzt läßt man sie in einem schwachen Dsen mehr trochnen als backen, ohne daß sie Farbe annehmen dürsen.

- 802. Petitchaux oder Windbeutel. 250 Gr. Butter mit 1/2 Liter Wasser aufgekocht, 250 Gr. Mehl damit abgebrannt, 6 ganze Eier und 4 Eidotter dazu. Jest auf ein Blech längliche Häuschen in der Größe eines Borsdorfer Apfels gesetzt, mit Eigelb bestrichen und im Ofen in goldgelber Farbe gebacken. Run der Deckel abgeschnitten, wenn kalt, die Windbeutel mit Gelee und mit Banillezucker versetzter Sahne gesüllt, der Deckel darauf gelegt und mit dünner Glasur glasiert. Auch kann man sie mit Chokoladencrome füllen und mit Chokoladenglasur glasieren.
- 803. Oblaten. 220 Gr. Mehl mit 1/4 Liter Milch glatt und wie Gierkuchenteig abgerührt. In einem flachen Oblateneisen gebacken, welches jedesmal eingesettet werden muß.
- 804. Spritzsuchen. Beinahe 1/2 Liter Milch jest man mit 125 Gr. Butter zu Feuer und wenn es kocht, brennt man 250 Gr. Mehl darin ab. Nachdem es abgefühlt ift, schlägt man 4 ganze und 4 Eidotter hinzu, drückt von der Masse durch eine Spritze kleine Kränze auf eingesettetes Papier in der Größe der Kasserolle und stürzt sie in heißes Fett. Wenn sie hellbraun sind, legt man sie auf Löschpapier und bestreut sie beim Anrichten mit Zucker.
- 805. Waffeln. 250 Gr. Butter mit 8 Eidottern schäumig gerührt, eine Mefferspitze Salz, 250 Gr. Mehl, 3/4 Liter steifgeschlagener Schlagsahne und der Schnee von den 8 Eiern dazu. In einem Waffeleisen gebacken.
- 806. Drangenkuchen. 3u 188 Gr. Zuder reibt man bie Schale von einer halben Citrone, rührt es mit 3 ganzen und 2 Gibottern auf, giebt 188 Gr. Mehl und 16 Gr. ganz fein gewiegte Mandeln dazu und ftreicht es mefferrückendick auf ein Wachsblech. Mit Zuder leicht überstänbt, im Dfen gar gebacken und heiß in beliebige Stückchen oder Streifen geschnitten.
- 807. Marzipan. 500 Gr. Mandeln mit 4 bis 6 Eiweiß im Reibstein sein gerieben, 500 Gr. seingestoßener Zucker hinein geknetet und beliebig geformt: als Birnen, Apfel, kleine Würste, Schinken, Pflaumen, Blumen oder als Torte und wenn fertig an einem warmen Ort oder in der Stube übertrocknen lassen.

808. Blätterteig. 500 Gr. Butter werben ausgefnetet, gu einer länglich runden Scheibe geformt und in Gismaffer hart merben laffen. Jest ftogt man in einer Rafferolle 500 Gr. Mehl, eine Mefferspite Salz, knapp 1/4 Liter Gismaffer, 10 Tropfen Citronenfaft und 32 Gr. Butter an, nimmt bies auf ben Badtifch und arbeitet es zu einem recht elaftischen Teig, wozu ungefähr 1/4 Stunde erforderlich ift. Bett zu einer boppelt fo großen Scheibe, wie die Butter ausgerollt, lettere aus bem Waffer genommen, mit einem Tuche von allen Seiten abgetrocknet und in die Mitte bes Teiges gelegt; erft bie eine Seite ber Lange nach übergeklappt, über biefe bie andere, bas Mehl abgefegt und bas rechte Ende bes Teiges nach links, bas linke nach rechts übergeklappt, jo bag man nun ben Teig in ber Große ber Buttericheibe aufammen bat. Jest mit bem Rollhola eine länglich vieredige Platte ungefähr 55 cm lang und 35 cm breit aus Alsbann ber rechte Teil ber Platte 2/3 nach links übergeklappt, bas linke 1/3 nach rechts auf biefen gleichmäßig gelegt, alsbann ber Teig auf Papier und biefes auf ein Blech in ben Reller ober auf Gis gestellt. Ift der Teig wieder fest geworden, fo rollt und schlägt man ihn nochmal auf die angegebene Art, worauf er wieder in den Reller kommt. Dies nennt man, ihm zwei einfache Touren geben. Nachdem der Teig nun wieder 55 cm lang und jest 55 cm breit ausgerollt ift, wird er zuerft auf die angegebene einfache Urt geichlagen und alsbann nochmals entgegengesett zusammengeschlagen, fo bag ber Teig neunmal übereinanderliegt. Jest aus. gerollt und in den Reller geftellt. Dies, als doppelte Tour benannt, wiederholt sich noch zweimal, so daß der Teig 2 einfache und 3 doppelte Touren erhalt. Alledann, nachdem er wieder fest geworden, ju ben angegebenen Rezepten verwandt.

809. Wiener Loden. Bon messerrückendick ausgerolltem Blätterteig werden mit dem Backrad fingerbreite Streisen geschnitten, um hölzer gewickelt, oben mit Eigelb bestrichen und halb gar gebacken. Dann die hölzer vorsichtig daraus entsernt und die Locken gar und in schöner Farbe gebacken. Beim Gebrauch angewärmt und mit einem beliebigen Wildpuree oder Kaviar gefüllt, oder mit Zucker im Dsen glasiert und wenn kalt mit Schlagsahne gefüllt.

810. Blätterteigichnitten. Bon fertig geschlagenem Blätterteig wird eine mefferrudendide Platte ausgerollt, welche halb mit

Uprikosenmarmelade bestrichen wird. Dann an den Enden mit Eigelb bestrichen und der unbestrichene Teil übergeklappt. Jest auf ein Blech gelegt, mit dem Rücken eines großen Messerst angedrückt, wie lang und breit die Streifen seine sollen, von oben die einzelnen Streisen von beiden Seiten eingerist, leicht das Ganze mit Eigelb bestrichen und in einem ziemlich heißen Dsen gebacken. Wenn es anfängt Farbe zu bekommen, mit sehr seinem Zucker überstreut und im Ofen glacieren lassen. Wenn halb abgekühlt in beliebig große Streisen, wie erst abgeteilt, geschnitten.

- 811. Bolognefer Streifen. Bon Blätterteig rollt man eine zwei Mefferruden bide Platte aus in der Größe eines Backbleches. Überstreicht diese gleichmäßig mit steifgerührter Spritz- oder Eiweißglasur (3 Eiweiß und 250 Gr. seiner Zuder bis zum sesten Gerührt), macht ein Messer glühend und schneibet das Ganze in Streifen, sowie man sie in Größe und Breite haben will. Zett in einen mittelheißen Ofen gestellt und wenn es ansängt gelb von oben zu werden, Papier darüber gelegt, aber von unten in goldgelber Farbe gebaden. Wenn gar, die Streisen, wie erst abgeteilt, gebrochen.
- 812. Blätterteigbretzeln. Bon Blätterteig eine längliche zwei Mefferrüden dide Platte ausgerollt, wovon mit einem Badrad 1½ cm breite Streifen abgerollt, welche zu Bretzeln in der Größe von 10 cm geformt werden. Zetzt auf ein Blech gelegt, in der Mitte oben auf mit Eigelb bestrichen, doch so, daß es an den Seiten nicht herunter treibt und in einem ziemlich heißen Ofen gebaden. Wenn es anfängt, Farbe zu bekommen, mit Zuder überstäubt und recht schon im Ofen glasiert. Wenn der Blätterteig zu Tisch gegeben, immer vorher etwas anwärmen.
- 813. Blätterteigsseurons zum Garnieren von Frikasiees und Burees. Bon gut zwei Messerruden bid ausgerolltem Blätterteig werden halbmonde ausgestochen, mit Eigelb bestrichen und in start heißem Ofen gebaden. Beim Anrichten angewärmt und im Kranze um bas betreffende Gericht gelegt.
- 814. Maultaichen. Bon gutem Blätterteig rollt man fich eine mefferrudenbide Platte aus, fticht mit einem Ausftecher 9 cm im Durchmeffer große Platten aus, beftreicht fie mit Eigelb, legt in

die Mitte, etwas mehr nach vorne, kleine Früchte, wie Kronsbeeren, Bickbeeren, Erdbeeren, Kirschen zc., klappt die andere Hälfte darüber, bestreicht sie mit Eigelb, bestreut oder paniert sie mit Hagelzucker und backt sie im gut mittelheißen Ofen.

815. Prussiens. Man nimmt Blätterteig und giebt ihm die vorgeschriebenen Touren. Wenn er lange genug geruht hat, giebt man dem Teig 2 Touren, aber anstatt Mehl zum Streuen nimmt man Zucker, giebt dem Teig zuerst eine einsache Tour und die zweite doppelt, man rollt den Teig bei der zweiten Tour so, daß man ein langes, 1 cm dickes und 12 cm breites Band bekommt und streut ziemlich Zucker dazwischen. Dann schneidet man Stücksen 1/2 cm breit davon ab, sett dieselben mit der Schnittsläche  $\int V$  in vorstehender Form auf ein Blech und backt sie bei ziemlich starker hitz, so daß der Zucker schmilzt und sie nebenstehendes Aussehen erhalten.

#### B. Corten.

- 816. Wiener Torte. 500 Gr. Zuder (Raffinade) und 12 Eidotter werden 1 Stunde gerührt, 500 Gr. geklärte Butter lauwarm dazu, der Schnee der Eier, sowie 500 Gr. seines Mehl untergehoben, in 5 Teile geteilt, auf 5 Papierbogen circa 30 cm große Kreise mit Bleistift gezogen und die Masse darauf gleichmäßig auseinander gestrichen und auf Bleche gebacken. Dann das Papier entsernt und wenn die Böden kalt sind, mit himbeergelee zusammengesetzt und abgerundet. Mit Wasserglasur (Nr. 766) oben und an den Seiten glasiert und leicht übertrocknen lassen. Nun mit einer Eiweißglasur, welche sest die zum Stehen gerührt wird, bespritzt und nachdem sie übergetrocknet, mit himbeergelee und Aprikosennarmelade verziert. (Eiweiß- oder Spritzglasur siehe Nr. 811.)
- 817. Schmelztorte. 250 Gr. Butter, 250 Gr. Zuder, 4 ganze Eier, 250 Gr. Kartoffelmehl und die abgeriebene Schale von einer Litrone. Die Butter wird zu Schaum gerührt, dann unter fortwährendem Rühren immer 1 ganzes Si, 1/4 vom Zuder, 1/4 vom Mehl dazu gegeben, so daß im Ganzen eine Stunde lang gerührt wird. Die Sitze darf beim Baden nicht allzu schwach sein.
- 818. Candtorte. 375 Gr. Butter, 375 Gr. Buder, 375 Gr. Kartoffelmehl, 6 gange Gier, Banille- oder Citronenguder. Buder und

Kartoffelmehl vermengt, nach und nach mit je einem Ei zur aufgerührten Butter gethan, das Ganze knapp eine Stunde gerührt und eine Stunde gebacken.

- 819. Sandtorte auf andere Art. 500 Gr. Kartoffelmehl, 500 Gr. gesiebter Zucker, 6 bis 7 Eier, die abgeriebene Schale einer Eitrone, 1 Löffel Eitronensaft, 1 Eglöffel Rum, 500 Gr. Butter. Die Butter wird leicht zu Sahne gerührt, dann thut man das Gelbe von den Eiern abwechselnd, sowie Mehl und Zucker löffelweise dazu und rührt das Ganze zusammen 1 Stunde nach einer Seite. Run kommt die abgeriebene Eitronenschale, der Schnee vom Eiweiß allmälig und zuletzt der in einer Tasse mit dem Saft der Eitrone gemischte Run recht vorsichtig, immer wenig auf einmal, zur Masse. Dann wird alles gleich in eine ausgestrichene Form gethan und eine gute Stunde langsam in einem Ofen, der nicht zu heiß sein darf, gebacken. Butter und Eier müssen recht frisch und das Mehl in einer warmen Ofenröhre getrocknet und durchgesiebt sein.
- 820. Sandtorte auf andere Art. 375 Gr. Butter zu Schaum gerührt, nach und nach 8 Eigelb, sowie 3 ganze Eier und 314 Gr. Jucker, 1 Eylöffel Rum, 346 Gr. Kartoffelmehl und die Schale einer Citrone dazu gethan und 1 Stunde im mittelheihen Ofen in der Form gebacken.
- 821. Sandtorte auf andere Art. 3u 500 Gr. Butter, nach und nach 8 ganze Cier und 500 Gr. Zuder gerührt, alsdann die Schale einer Citrone und 250 Gr. Beizen-, sowie 250 Gr. Kartoffelmehl dazu. 1 Stunde gebacken. Die Form zu diesen Torten wird mit Butter ausgestrichen, mit Papier ausgelegt, Butter darüber gestrichen und mit Zuder ausgestäubt.
- 822. Bisquittorte. 500 Gr. Zuder mit 24 Eibottern aufgerührt, etwas Citronenschale, 500 Gr. Kartoffelmehl und der Schnee von den Eiern dazu. 1 Stunde im mittelheißen Dsen gebaden.
- 823. Bisquittorte auf andere Art. 400 Gr. Zuder mit dem Saft und der abgeriebenen Schale einer Citrone und 12 Cidottern. 3/4 Stunde gerührt; dann 200 Gr. Kartoffelmehl dazu gethan und hiermit noch 1/4 Stunde gerührt. Alsdann das zu Schnee geschlagene Weiße der 12 Eier leicht darunter gehoben, in eine mit

Butter ausgestrichene und mit geriebener Semmel ausgestreute Form gethan und 1 bis 1½ Stunde in schwächer Sitze gebacken. ½ Stunde abfühlen lassen, dann gestürzt und mit Puderzucker bestäubt.

- 824. Mandeltorte. 250 Gr. Zuder mit 250 Gr. mit Wasser seingeriebenen Mandeln und 16 Eidottern tüchtig gerührt, alsdann mit 64 Gr. Mehl und dem Schnee von 6 Eiern versetzt. Eine kleine Stunde in einer Form im Ofen gebaden.
- 825. Brottorte. 250 Gr. feingeriebene Mandeln mit 375 Gr. Zuder und dem Gelben von 15 Giern aufgerührt, jest 125 Gr. geriebenes grobes Brot, etwas gestoßene Nelken, Zimmet und abgeriebene Citronenschale, sowie den Schnee von 15 Giern und 24 Gr. Mehl dazu. Dann in einer Tortensorm gebacken. Wenn kalt, glasiert, besprist und mit Gelee und Früchten garniert.
- 826. Gefüllte Brottorte. 250 Gr. mit Wasser sein geriebene Mandeln, 314 Gr. Zuder, dazu 12 Eidotter, 125 Gr. grobes, geriebenes, mit etwas Rotwein angeseuchtetes Brot, etwas Zimmetzuder und der Schnee von den 12 Giern. In 3 runden Böden in Papierkapseln gebaden, mit Marmelade zusammengesetzt, mit einer Urrakglasur glasiert, bespritzt und garniert.
- 827. Genfer Torte. 96 Gr. feingeriebene Manbeln und 188 Gr. Zuder werben mit 18 Eibottern aufgerührt, bann 250 Gr. Mehl, 188 Gr. geklärte Butter lauwarm bazu, sowie etwas Citronenzuder und der Schnee von 6 Eiern; in einer Tortenform 1 Stunde gebacken. Wenn kalt in ½ cm dick Böden geschnitten, mit einem steisen Banillecreme, wie eine Wiener Torte, zusammengesetzt. Mit einer Eitronenglasur (375 Gr. Puderzuder mit dem Saft von 2 Citronen und etwas Wasser zu einer ziemlich dicksüssischen Glasur verrührt) glasiert und mit einer Spritzslasur bespritzt.
- 828. Rußtorte. 188 Gr. Nußferne und 64 Gr. Manbeln werden abgebrüht und fein gerieben, mit 250 Gr. Zucker und 16 Cibottern eine Stunde tüchtig gerührt, jest 64 Gr. Mehl und der Schnee von 6 Eiern dazu; 4 Böden wie zur Wiener Torte davon gebacken. Man kann auch die Masse von der gefüllten Brottorte nehmen. Wenn kalt, schlägt man sich eine Crême von 6 Cidottern, 3/4 Liter süßer Sahne, 188 Gr. Zucker und 125 Gr. fein-

geriebenen Wallnufternen, sowie 10 Gr. Gelatine ab. Wenn es kalt, burchgestrichen und zwischen die Böben gestrichen. Die Torte glasiert, besprigt und mit kandierten Wallnus- und Haselnufternen garniert.

- 829. Apfelsinentorte. Man backt eine Bisquittorte (siehe Kr. 822). Wenn kalt, schneibet man dieselbe in 4 bis 5 Böben und setzt sie mit nachfolgender Apfelsinencrsme zusammen. Auf 125 Gr. Zucker wird die Schale einer großen Apfelsine leicht abgerieben und derselbe sein gestoßen, der Sast von der Apfelsine, sowie von 2 Citronen, 8 Eidotter, ½ Tassenkopf (½,0 Liter) Weißwein und 8 Gr. Gelatine dazu; alles einmal aufstoßen lassen und kalt gerührt dazwischen gestrichen. Die Torte mit Apfelsinenglasur (siehe Citronenglasur) glasiert, bespritzt und mit kandirten Apfelsinenzehntel (Zucker zum Bruch gekocht, die Apfelsinen hinein getaucht und auf einem geöltem Blech erstarren lassen) garniert.
- 830. Chokoladentorte. 125 Gr. Butter mit 125 Gr. Zuder und 12 Cidottern aufgerührt, dann 125 Gr. feingeriebene Mandeln, 125 Gr. geriebene Chokolade, 32 Gr. Mehl und der Schnee von den Giern dazu. Nun 2 gleich dicke Böden hiervon auf Papier gebacken, mit Aprikosenmarmelade zusammengesetzt, die Torte mit Chokoladenglasur glasiert (375 Gr. Puderzucker mit 125 Gr. sehr fein gesiebter Chokolade und dem nötigen Wasser zu einer dickslüssigen Glasur angerührt) und mit Spritzglasur bespritzt. (Zu allen diesen Torten wird die Form recht weiß mit Butter ausgestrichen und mit Zucker ausgestreut.)
- 831. Matronentorte. Bon 500 Gr. Mandeln, wovon 15 Stück bittere sind, brüht man die Schale ab, wäscht sie sauber und reibt sie mit ungefähr 6 bis 8 Eiweiß im Reibstein fein, giebt 500 Gr. gestoßenen Zucker dazu, so daß man eine Masse erhält, welche sich steis aber noch geschmeidig aus der Papiertüte spritzen lätt. Zett zeichnet man sich in der Größe eines flachen Tellers auf einem Oblatenboden mit Bleistist einen Kreis und spritzt von der Mandelmasse, immer in der Mitte angesetzt nach dem äußeren Rand zu, 12 egale schräge Fächer, spritzt in die Mitte ein größeres häuschen, auf den äußeren Rand gleichmäßig dicht neben einander halb so große und in jede Ecke (um. den größeren in der Mitt) ein kleines häuschen und backt die Torte nun in einem nicht zu heißen Osen

in hellbrauner Farbe. Wenn kalt, die Oblate rund herum abgeschnitten, die Torte auf eine saubere Manschette gelegt und die Mitte, sowie die leeren Fächer in der Torte abwechselnd mit Himbeergelee und Aprikosenmarmelade ausgefüllt und verziert. Die Torte muß nach innen weichlich, aber doch durchgebacken sein, es empsiehlt sich daher, sie am Tage vorher zu backen.

- 832. Marzipantorte. 750 Gr. Mandeln werden abgebrüht, mit circa 7 bis 10 Eiweiß fein gerieben, 750 Gr. Zucker dazu gethan und zu einem feinen Teig verarbeitet, welcher jede Form anninmt. Hiervon ein ½ cm dicker Boden ausgerollt, auf einem Oblatenboden egal rund geschnitten, ein cgaler 1½ cm dicker Wulft darum gelegt, und dieser mit einem Aneiseisen oder einer Scheere blätterig ge-kniffen oder geschnitten. Zeht von dem Teig in einer entsprechenden Form eine Weintraube oder ein Bouquet ausgedrückt, nachdem man die Form leicht mit Provenceöl ausgewischt und dies als Mittelstück auf die Torte gelegt, kleine Blätter dressiert, darum gelegt und die Torte 2 bis 3 Tage an einem nicht zu warmen Ort zum Trocknen gestellt. Alsdann auf einer sauberen Manschette angerichtet.
- 833. Apfeltorte. 8 Melonen ober Gravenfteiner Apfel werden in Biertel geschnitten, geschält das Kernhaus heraus- und quer in Scheiben geschnitten. Jeht mit 30 Gr. Butter, Baffer, 1/10 Liter Beigwein, 100 Gr. Bucker und der abgeriebenen Schale einer halben Citrone weich und furz eingedämpft, mit Korinthen und in feine Burfel gefchnittener Succade vermengt auf einem Sieb abtropfen und falt werden laffen. Run von gutem Blätterteig eine mefferrudendide Platte in der Größe eines flachen Tellers auf ein Blech gelegt und die Apfel fingerhoch barauf gethan, aber rund berum 21/2 cm vom Rand frei gelaffen. Jest mit einem Badrad 1 cm breite Bander abgerollt und ein Gitter über die Apfel gelegt, jedoch wieder einen Finger breit vom Rand abgelieben. Mit Cigelb rund herum beftrichen und ein breites rundes Band barum gelegt, fo, bag es mit dem äußersten Rand ber Torte abschneibet, und etwas auf bie Apfel rund herum auffäßt, leicht angedrückt, mit Gigelb beftrichen, boch fo, daß es am Rand nicht heruntertreibt, in ichoner Farbe im Dfen gebaden und glafiert, indem man, wenn fie halb Farbe genug hat, feinen Buder barüber ftaubt und im Dfen fchmelgen laft.

- 834. Pflaumentorte. Bon Mürbeteig wird eine gut mefferrückendicke, runde Platte ausgerollt, ein runder Bulft gerollt in der Dicke eines kleinen Fingers. Rachdem man die Platte am Rand mit Eigelb bestrichen, den Wulft darum gelegt, hübsch mit einem Kneifeisen von beiden Seiten gekniffen und im Ofen in hübscher Farbe gebacken. Währenddessen hat man 50 Stück schöne Pflaumen geschält und die Steine entsernt. Alsdann die Pflaumen in eine Psanne gethan, etwas Wasser darunter gegossen und mit Zucker überstreut, auf 500 Gr. Pflaumen 96 Gr. Zucker, im Ofen weich und kurz eingebämpft; wenn kalt, der Kuchen hübsch damit belegt und im letzten Augenblick mit dem Saft überfüllt.
- 835. Stachelbeertorte. Man bakt von Mürbeteig einen Tortenboben wie bei der Apfelsinentorte angegeben und füllt im letzten Augenblick ein schönes Stachelbeerkompot darauf, welches im Saste etwas dicklich eingekocht ist; doch muffen die Stachelbeeeen recht schön ganz bleiben.
- N.B. So kann man von jeglichem Eingemachten und Kompot die Torten oder Tortelettes herstellen. Johannisbeeren, Himbeeren, Mirabellen, Kirschen.
- 836. Schweizer Auffer. 500 Gr. Zuder mit 24 Gibottern aufgerührt, bann 500 Gr. Mehl und 375 Gr. Butter zusammen sein gewiegt und bazu, sowie 125 Gr. Korinthen, 125 Gr. Rosinen, 125 Gr. kleinwürslich geschnittene Succade und zuleht der Schnee von den 24 Eiern dazu. (In einer mit Butter sett ausgestrichenen und mit Semmel ausgestreuten Form mit Cylinder gebacken.)

#### C. Hefenkudjen.

837. Zwiebad. In eine Kasserolle thut man einen guten halben Liter Milch, gut 250 Gr. Butter, 5 ganze Eier, 64 Gr. Salz und 157 Gr. Zucker, stellt dies auf eine nicht zu warme Seite der Maschine und läßt die Butter langsam in den anderen Ingredienzen weich werden. Während der Zeit bereitet man einen Stellteig von 220 Gr. Hefe, 1/4 Liter Milch und dem nötigen Mehl, stellt ihn warm, läßt ihn um zweimal soviel ausgehen, rührt dann mit der Hefe soviel Mehl in den Teig, daß er nicht mehr auseinander treibt, nimmt ihn jetzt aus einen Backtisch und knetet noch so viel Mehl nach, bis

er nicht mehr beim Kneten an Tisch und Händen festklebt, schlägt ihn glatt, thut ihn wieder in eine Kasserolle zurück, in die man etwas Mehl unter- und ein wenig davon überstäubt und stellt ihn zum Raschen oder Aufgehen. Gine große Hauptsache bei den Zwiedäcken ist, daß der Teig sowohl wie die kleinen Zwiedäcke richtig aufgegangen und der Teig, wenn er ausgeschüttet, zum Formen nur leicht länglich zusammengerollt wird. Zetzt längliche Streisen abgeschnitten, diese rund gerollt, die kleinen Zwiedäcke davon abgeschnitten, ebenfalls rund gerollt, auf ein mit Mehl leicht bestäubtes Blech gesetzt, 3 cm auseinander, gut aufgehen lassen, mit Eiweiß bestrichen und in einem sehr heißen Osen gebacken. Wenn sie erkaltet, halb durchgeschnitten und in schor heißen Sarbe in Mittelhitze geröstet.

838. 125 Gr. Masse. Gut 125 Gr. Butter, gut 1/4 Liter Milch, 3 ganze Gier, 32 Gr. Salz, 80 Gr. Zucker, 110 Gr. Hese, welche außerdem mit 1/8 Liter Milch glatt gerührt wird und zum Hesenstück angesetzt. 1 Kilogr. 64 Gr. bis 1 Kilogr. 125 Gr. Mehl im ganzen dazu.

839. Rapfluchen. Mit dem nötigen Teil von 875 Gr. Mehl, 140 Gr. Hefe und einer Obertasse Milch (2/10 Liter) wird 1 Hefenstück angesetz. Wenn aufgegangen, thut man daßselbe zu dem andern Mehl, giebt 2 ganze Gier, 3 Eidotter, 125 Gr. Zucker, die Schale einer halben Citrone, einen halben Theelössel Salz, 11/2 Obertasse Milch (3/10 Liter), 12 Gr. bittere Mandeln, gut 375 Gr. frische etwas erweichte Butter, 112 Gr. Rosinen und 112 Gr. Korinthen dazu; schlägt den Teig bis er Blasen wirft, thut ihn in eine Form, füllt dieselbe halb voll, läßt ihn bis an den Rand gehen und bäckt ihn eine Stunde bei mittlerer Hite.

Anmerkung: Zu allem Hefen- ober sonstigen Gebäck, woran Rosinen und Korinthen kommen, bemerke ich noch, daß man dieselben, bevor sie aufgesetzt werden, auf einem Tuch tüchtig mit Mehl reibt, damit möglichst die Stengel abkommen. Dann so oft gewaschen und das Wasser erneuert, bis es klar darauf ist. Nun die Rosinen und Korinthen 20 Minuten langsam gekocht, auf einen Durchschlag geschüttet, mit Wasser abgekühlt und sorzstältig alle Stengel und sonstiges Unreine herausgesucht. Alsdann zu dem betressenden Teig gethan, nachdem dieser zusammengerührt und glatt geschlagen ist.

Digitized by Goog

- 840. Ein kleiner Rapfluchen. Mit dem nötigen Teil von 438 Gr. Mehl, 70 Gr. Hefe und 3/4 Obertasse Milch wird ein Hesenstück angesetzt. 1 ganzes Ei, 2 Sidotter, 63 Gr. Zucker, die abgeriebene Schale von 1/4 Citrone, 1/4 Theelöffel Salz, 1/2 Obertasse Milch (1/10 Liter), 6 Gr. bittere Mandeln, gut 188 Gr. Butter und der Rest des Mehls dazu; das Ganze blasig geschlagen und alsdann 60 Gr. Rosinen und 60 Gr. Korinthen dazu.
- 841. Ein großer oder zwei kleine Rapfluchen. 1 Kilogr. 314 Gr. Mehl, 210 Gr. Hefe,  $1\frac{1}{2}$  Obertassen Milch, 3 ganze Gier, 5 Eidotter, 188 Gr. Zucker, die Schale einer Eitrone,  $\frac{1}{2}$  Theelöffel Salz, gut 2 Obertassen Milch ( $\frac{4}{10}$  Liter), 18 Gr. bittere Mandeln, gut 564 Gr. Butter, 168 Gr. Korinthen, 168 Gr. Rosinen.  $1\frac{1}{4}$  Stunde backen lassen.
- 842. Zwei große Rapfluchen. 1 Kilogr. 875 Gr. Mehl, 280 Gr. Hefe, 2 Obertassen Milch (4/10 Liter), 4 ganze, 6 gelbe Eier, 250 Gr. Zucker, die abgeriebene Schale einer Citrone, 1 Theelössel Salz, 3 Obertassen Milch (6/10 Liter), 24 Gr. bittere Manbeln, gut 750 Gr. Butter, 224 Gr. Rosinthen, 224 Gr. Korinthen. 11/4 Stunde backen. Bei allen Massen, woran Kosinen und Korinthen kommen, rührt man diese erst darunter, nachdem der Teig glatt gesichlagen ist.
- 843. Napfluchen mit Badpulver. 375 Gr. Butter zu Sahne gerührt, 9 Eigelb nach und nach dazu, sowie 834 Gr. Mehl, 30 Gr. bittere Mandeln, 250 Gr. Zuder, 1 Obertasse Milch (2/10 Liter), worin kalt 15 Gr. doppelkohlensaures Natron ausgelöst ist, Sast und Schale einer Eitrone, 30 Gr. Cremortarterie und zuleht der Schnee von den 9 Eiern. Gleich in eine mit Butter ausgestrichene und mit Semmel ausgestreute Form gefüllt, diese auf ein Salzblech gestellt und im mittelheißen Osen gut 3/4 bis 1 Stunde gebacken.
- 844. Hefenkranz. Bon 50 Gr. Hefe, 1/2 Liter Milch und dem dazu nötigen Teil von 1 Kilogr. Mehl setzt man ein Hesenstück an; mährend dasselbe aufgeht, rührt man 260 Gr. Butter zu Schaum, mischt 9 Eidotter, 125 Gr. Zucker, die abgeriebene Schale einer Citrone und etwas Salz, nach Belieben auch gut 220 Gr. Rosinen, sowie zuletzt das Hesenstück und den Rest von 1 Kilogr. Mehl hinzu, bearbeitet das Ganze so lange, bis es sich von der Kasserolle ablöst,

läßt es nochmals im Warmen aufgehen, zerteilt es zu drei langen gleichmäßigen Streifen, welche man zu einem Zopf flechtet und diesen zu einem Kranze an den Enden zusammenlegt. Nachdem der Kranz auf einem butterbestrichenen Blech abermals gegangen ist, überpinselt man ihn mit Eigelb, welches mit etwas Wasser versetzt ist und backt ihn in einem mittelheißen Osen 1 Stunde lang. Wenn etwas abgefühlt, mit einer nicht zu dünnen Zuckerglasur überpinselt und übergetrochet. Die Hälfte Wasse, 500 Gr. Mehl, 24 Gr. Hese, 1/4 Liter Milch, 125 Gr. Butter, 5 Sidotter, 63 Gr. Zucker, 100 Gr. Rosinen, die Schale einer halben Eitrone.

- 845. Hefenkuchen. In 1/2 Liter lauwarmer Milch löst man 32 Gr. Hese auf, vermischt dies mit 630 Gr. Mehl zu einem Hesenstück, das man zum Ausgehen warm stellt; rührt inzwischen 157 Gr. Butter zu Schaum, fügt 6 Eidotter, gut 32 Gr. gestohene Mandeln, 80 Gr. Zucker, etwas Salz und das Hesenstück hinzu, verarbeitet alles zu einem lockeren Teig, den man aufs neue aufgehen läßt und dann zu einem singerdicken Kuchen ausrollt, welchen man mit einem schmalen Rand versieht und auf einem etwas gebutterten Blech noch etwas aufgehen läßt. Schließlich bestreicht man ihn dick mit 130 Gr. schläumig gerührter Butter, die mit 64 Gr. Mehl, 130 Gr. geschälten seingehackten Mandeln, 125 Gr. Zucker und einem gehäuften Theelössel voll Zimmet vermischt ist, sticht den Kuchen einigemale mit einer Gabel und backt ihn eine halbe Stunde bei ziemlich starker Sige.
- 846. Sefenkuchen als Platenkuchen. 260 Gr. geklärte Butter wird zu Schaum gerührt, nach und nach mit 5 ganzen Giern, 30 Gr. Hefe, die in ½ Liter lauwarmer Milch aufgelöst ist, 80 Gr. Zucker und knapp 750 Gr. Mehl vermischt, so daß ein lockerer Teig entsteht, den man singerdick auf einem mit Butter bestrichenen Blech außeinanderrollt, am Osen gehörig aufgehen läßt, mit Eigelb bestreicht, mit gehackten Mandeln und Zimmetzucker bestreut und 3/4 Stunde bei ziemlicher Hitz backt.
- 847. Mandelstreisen von Hefenteig. Nachdem man 50 Gr. Hefe mit 1/2 Liter lauwarmer Milch in einer Kafferolle aufgelöst hat, verrührt man sie mit dem nötigen Teil von 1 Kilogr. Mehl zu einem lockeren Teig sund läßt das Hefenstück alsdann am Dsen aufgehen. Inzwischen rührt man 380 Gr. Butter zu Schaum, thut

- 7 Eidotter, 2 ganze Eier, 250 Gr. Zuder, 96 Gr. Rofinen, 96 Gr. Korinthen hinzu, etwas Salz und die abgeriebene Schale einer Citrone, verarbeitet alles mit dem! Hefenstüd zu einem leichten Teige, den man nach abermaligem Aufgehen zu einer 1 cm dicken Platte ausrollt und in 7 cm breite und 24 cm lange Streifen zerschneibet. Zetz alle auf ein Blech gelegt und nochmals aufgehen lassen, mit geschlagenem Eiweiß und aufgelöster Butter zu gleichen Teilen bestrichen, mit gehackten Mandeln und Zuder bestreut, bei ziemlicher Hitze eine reichliche Vierelstunde gehacken.
- 848. Zwei gestochtene Hetenkränze. 1 Kilogr. 250 Gr. Mehl warm gestellt, 596 Gr. Butter, 6 ganze, 2 gelbe Eier, 220 Gr. Jucker, 100 Gr. Hefe, knapp 3/4 Liter Milch, 250 Gr. Korinthen, 250 Gr. Rosinen und 125 Gr. Succade. Alles zu einem Teig verarbeitet und aufgehen lassen. Jeht 2 Kränze davon gestochten, diese aufgehen lassen, mit Eigelb bestrichen, mit 250 Gr. gehackten Mandeln bestreut und 1/2 Stunde gebacken. Alsdann mit Jucker bestreut.
- 849. Berliner Bretzel. Man bereitet von 500 Gr. Weigenmehl, 60 Gr. Hefe, 85 Gr. Butter, 80 Gr. Juder, 1 Ei und etwas kalter Milch einen Teig und läßt ihn aufgehen. Alsbann werden 100 Gr. trodene, ausgedrückte Butter, breimal wie zum Blätterteig einziehen lassen, beim letzten Zusammenschlagen etwa 100 Gr. Juder, Mandeln, kleine Rosinen und Zimmet eingestreut, von dieser Masse brei Bretzel gesormt, welche dann mit Eigelb bestrichen und mit Mandeln bestreut werden. (Der Teig wird in lange Streisen gesichnitten, etwas gedreht und in Bretzelsorm gelegt.)
- 850. Berliner Pfaunkuchen. 500 Gr. Mehl, gut 250 Gr. Butter, 5 Sibotter, 2 ganze Gier, 80 Gr. Hefe, 50 Gr. Jucker, 1 gehäufter Theelöffel Salz mit gut 1/4 Liter füßer Sahne angestoßen. Der Teig wird beim Anstoßen auf dem Tisch sehre weich, daher wird er, wenn sertig, erst in den Keller und dann warm zum Ausgehen gestellt.
- 851. Berliner Pfannkuchen. 2/3 Maffe. 375 Gr. Mehl, gut 190 Gr. Butter, 4 Cidotter, 1 ganzes Ci, gut 56 Gr. Hefe, 32 Gr. Bucker, 1/2 Theelöffel Salz, mit gut 2/3 von 1/4 Liter süher Sahne angestoßen. Der Berliner Pfannkuchenteig wird zu einer ziemlich

bünnen, vierectigen Scheibe ausgerollt, bann bas Pflaumenmus durch eine Papierspriße 3 Finger breit vom Rand und 2 Finger breit von einander ausgesetzt, mit Eigelb umstrichen, übergeklappt und mit einem Ausstecher angedrückt. In Halbmondform ausgesteckt und auf einem mit Mehl bestäubten Blech in den Warmschrank zum langsamen Ausgehen gestellt. In Ausbacksett in hellbrauner Farbe gebacken, auf Löschpapier gelegt und beim Anrichten mit Zucker bestreut.

- 852. Kleine Stolle. 470 Gr. Mehl, 142 Gr. Korinthen, 142 Gr. Rofinen, 50 Gr. Succade, gut 188 Gr. Butter, 96 Gr. Zucker, 4 ganze Gier und 50 Gr. in 1/10 Liter Milch aufgelöste Hefe werden zu einem Teig verarbeitet, alsdann aufgehen lassen. Jeht zu einem Stollen geformt und nachdem er aufgegangen, mit Eigelb bestrichen, mit gut 125 Gr. gehackten Mandeln bestreut, 3/4 Stunde gebacken und mit Zucker bestäubt.
- 853. 1 große Stolle. 690 Gr. Mehl, 188 Gr. Korinthen, 188 Gr. Rofinen, 125 Gr. Succade, 375 Gr. Butter, gut 50 Gr. Hefe,  $^2/_{10}$  Liter Milch, 5 ganze Eier, 112 Gr. Zuder, 150 Gr. Mandeln zum Überstreuen. 1 Stunde gebaden.
- 854. 2 fleine Stollen. 940 Gr. Mehl, 282 Gr. Korinthen 282 Gr. Rofinen, 96 Gr. Succade, 375 Gr. Butter, gut 80 Gr. Hefe,  $^2/_{10}$  Liter Milch, 8 ganze Eier, 172 Gr. Zucker, 270 Gr. Mandeln zum überstreuen.
- 855. 4 Stollen. 1 Kilogr. 625 Gr. Mehl, 564 Gr. Korinthen, 564 Gr. Rofinen, 188 Gr. Succade, 750 Gr. Butter, gut 125 Gr. Hefe, 16 Gier, 346 Gr. Zucker, 500 Gr. Mandeln zum Überstreuen, gut  $^3/_{10}$  Liter Milch.
- 856. 5 Stollen. 2 Kilogr. 188 Gr. Mehl, 657 Gr. Korinthen, 657 Gr. Rofinen, 250 Gr. Succade, 1 Kilogr. Butter, 174 Gr. Hefe, 18 ganze Eier, 392 Gr. Zuder, 625 Gr. Mandeln, knapp 4/10 Liter Milch mit der Hefe anrühren. (Alle Stollen werden, nachdem sie gar gebacken, tüchtig mit Zucker überstreut.)
- 857. Platenkuchen. Nachdem man 50 Gr. Hefe in 1/2 Liter lauwarmer Milch in einer Kasserolle aufgelöst hat, verrührt man sie mit dem nöthigen Theil von 1 Kilogr. Mehl und läßt das Hefenstüd am Ofen aufgehen. Inzwischen rührt man 370 Gr. Butter zu

Schaum, thut 5 Eidotter, 2 ganze Eier, 120 Gr. Zucker hinzu, ctwas Salz und die abgeriebene Schale einer Citrone, verarbeitet alles mit dem Hefenstück zu einem leichten Teig, den man nach abermaligem Aufgehen auf ein Blech 3/4 cm dick ausrollt und nach abermaligem Aufgehen mit einer Masse dick bestreicht, welche auf folgende Art bereitet wird. Ein eigeoßes Stück Butter (gut 40 Gr.) dünn werden lassen, dann gut doppelt soviel Eiweiß, welches steif gesichlagen ist, leicht darunter gehoben. Hiermit wird der Kuchen die bestrichen und dann mit Zucker bestreut. Man kann den Kuchen auch mit großen Rosinen belegen, alsdann bestreichen und mit Zucker bestreuen. In goldgelber Farbe 3/4 Stunde gebacken (bei mittelstarker Hitze.)

- 858. Süruchen. Bu knapp 300 Gr. Mehl nimmt man 157 Gr. Butter, 64 Gr. Zuder, 32 Gr. Hefe, 1 ganzes Ei und 2 Eidotter, etwas Citronenschale und ½ Liter Milch. Die Butter zur Sahne gerührt, die Eier und Zuder nach und nach dazu, ebenfalls die Citronenschale und Mehl, jowie die in der lauwarmen Milch aufgelöste Hefe; zusammen so lange geschlagen, die sich der Teig vom Löffel und Geschirr löst. Zugedeckt ausgehen lassen, ½ cm dick ausgerollt, 12 cm breite Streisen geschnitten, aus diesen Streisen Dreiecke, welche von dem breiten nach dem spisen Ende ausgerollt werden. Run auf ein Blech gelegt, halbrund gebogen , ausgehen lassen, mit Eigelb bestrichen und im heißen Dsen hellbraun gebacken.
- 859. Brioche. Auf 750 Gr. Mehl bröckelt man 45 Gr. trockene Hefe, rührt es mit einem Ei und knapp ½ Liter lauwarmer Milch an und läßt es gehen, verrührt unterdessen 250 Gr. warm gemachte Butter mit 125 Gr. Zucker und einem zweiten Ei, vermischt dies mit dem ersten Teig, der nun ziemlich weich sein und wieder gehen muß. Setzt legt man ihn auf das Backbrett, rollt ihn aus, schlägt und rollt ihn, zweimal wie Blätterteig, läßt ihn, wenn er zum letzten Mal geschlagen ist, 2 Minuten ruhen, bestreut ihn mit Zucker, 125 Gr. Korinthen, 125 Gr. Kosinen, etwas geschnittener Succade, schneidet mit einem Messer Streisen aus dieser Platte, die man übereinander rollt, in eine mit Butter ausgestrichene Form neben einander setzt und ausgehen läßt. Zetzt streicht man geschlagenes Ei darüber und bestreut ihn mit Zucker. Man backt ihn dann in Mittelhitze gar.

- 860. Rollfuchen. Mit bem nötigen Teil von 500 Gr. Mehl 28 Gr. Befe und knapp 1/4 Liter Mild fest man ein Befenftud an. Run rührt man 125 Gr. Butter weiß auf, giebt 4 Gibotter bagu nebft 70 Gr. Buder, etwas Salz, bas Befenftud und ben Reft von dem Mehl, ftoft ben Teig jo lange, bis er Blafen wirft und läßt ihn aufgehen. Jest auf bem Badtifch länglich vieredig 1/2 Ringer bid ausgerollt, mit flarer Butter beftrichen, mit Citronen und Bimmetjuder, nebst gewöhnlichem Buder, Korinthen, Gultanrofinen und Succade beftreut, doch fo, daß ber Teig 3 Finger breit unten frei bleibt, rollt ben Teig von oben nach unten auf, schneibet von biefem Wulft circa 5 cm hohe Stude ab, fest dieje mit etwas Abstand in eine glatte, mit Butter ausgeftrichene und Semmel ausgeftreute, auseinander nehmbare Tortenform mit 6 cm hohem Rand, lagt ben Ruchen aufgeben, beftreicht ihn mit Eigelb, badt ihn 3/4 bis 1 Stunde lang in einem mittelheißen Dfen und alasiert ihn von oben mit Bafferguderglafur.
- 861. Aleine Sesentolatichen. Bon 484 Gr. Mehl, 80 Gr. Hefe und 1/2 Obertasse Milch (1/10 Liter) seht man ein Hesenstück an, läßt es ausgehen und that es zu dem noch gebliebenen Mehl; außerdem 1 ganzes Ei und 2 Eidotter, 64 Gr. Zucker, etwas Eitronenschale, 1 Prise Salz, 6 Gr. bittere Mandeln, gut 190 Gr. erweichte Butter, 3/4 Obertasse Milch (reichlich 1/10 Liter) und stößt den Teiz, daß er Blasen wirst, giebt 80 Gr. Sultanrosinen und 80 Gr. Korinthen dazu, seht kleine Häuschen auf ein gebuttertes und mit Mehl bestäubtes Blech, läßt sie ausgehen, bestreicht sie mit Butter und gesichlagenem Eiweiß und bestreut sie mit Zucker. Alsdann in schöner Farbe im Ofen gebacken.
- 862. Seizweden. ½ Liter Milch, 40 Gr. Hefe, 125 Gr. Juder, 125 Gr. Butter, 1 Eglöffel Gänseschmalz, 4 ganze Gier, etwas Salz, 1 Kilogr. 250 Gr. Mehl, 250 Gr. Korinthen. Dies zu einem leichten Teig verarbeitet und nachdem er aufgegangen, ein großes längliches Brot oder kleine runde Häufchen auf ein mit Mehl bestreutes Blech geseht; aufgehen lassen, mit geklärter Buter bepinselt, mit Juder bestreut und im Ofen in schöner gelbbrauner Farbe gebacken.

- 863. Sesenteigbretzel. Derselbe Teig wie zum Rollkuchen, auch werden die Rosinen, Succade und Korinthen ebenso zu einem langen Wulft zusammen und hineingerollt, an den Enden 12 cm lang etwas dünner gerollt, der ganze Wulft der Länge nach bis 6 cm breit von jedem Ende zweimal lang geschnitten, doch so, daß er an den Enden zusammenbleibt, von beiden Enden der Wulft nach der Mitte zu gedreht und zu einer Vretzel gesormt, auf ein gebuttertes und mit Mehl bestäubtes Blech gelegt, recht schön ausgehen lassen, mit Eigelb bestreichen und in schöner Farbe im Ofen gebacken, dann warm mit einer Wasserglasur glasiert und mit kleinwürslich geschnittener Succade bestreut.
- 864. Salbmond von Sefenteig. Derfelbe Teig wie ber vorhergehende bis zum aufgerollten Wulft fertig gestellt, in Halb monbform auf ein Blech gelegt, schön aufgehen lassen, mit Eigelb beftrichen und in schöner Farbe gebacken. Dann warm mit Wasserglasur glasiert und mit rotgefärbten gehackten Mandeln bestreut.
- 865. Aleine Sefenteigichneden. Derfelbe Teig, wie der Borhergebende bis zum gleichmäßig, did aufgerollten Wulft fertig geftellt, 3 Finger breite Stude davon abgeschnitten, in die hohe Kante auf ein Blech gestellt, quer über leicht eingeschnitten, aufgeben lassen. Dann mit Eigelb beftrichen, im Ofen gebacken und warm glasiert.
- 866. Streußelluchen. Bon dem Hefenkranzteig ftößt man die Hälfte Masse ohne Rosinen und Korinthen an. Läßt dieselbe aufgehen, rollt sie alsdann auf einem mit Butter bestrichenen und mit Mehl bestäubten Blech 1½ cm dick aus, seht einen Tortenrand herum und läßt den Teig um das Doppelte aufgehen. Jeht nimmt man die Hälfte Streußelmasse (siehe Kr. 867), bestreicht den Kuchen dünn mit Butter, legt recht egal die gleichmäßig großen Streußel darauf und backt den Kuchen ³/4 bis 1 Stunde in einem mittelheißen Ofen.
- 867. Sefenteig-Platenkuchen mit Strenfzel. 250 Gr. Butter mit 5 ganzen Giern, nach und nach dazu, zu Schaum gerührt, 30 Gr. in 1/4 Liter Milch aufgelöfte Hefe dazu, 80 Gr. Zucker, etwas Zimmetund Citronenzucker, 15 Stück geriebene bittere Mandeln und knapp 750 Gr. Mehl, tüchtig blasig gestoßen und aufgehen lassen. Zest ein Blech mit Butter eingerieben, mit Mehl bestäubt und der Teig

barauf 2/3 cm bick länglich viereckig ausgerollt. Währendbeffen hat man 500 Gr. aufgelöste Butter mit 200 Gr. Zucker und 625 Gr. Mehl glatt gerührt, auf einem Brett durchgewiegt, so daß es Glastirschen große Stücke sind; jest der Platenkuchen mit Butter bestrichen, die Streußel gleichmäßig darauf verteilt, den Kuchen gut aufgehen lassen und alsdann in Mittelhitze im Ofen 3/4 bis 1 Stunde gebacken.

- 868. Gewöhnlicher Defenteig. (Gignet fich gut gu Leutefest. fuchen und giebt 4 große Platenkuchen.) 1 Kilogr. 125 Gr. Butter aufgerührt mit 16 gelben und 6 gangen Giern, 600 Gr. Buder bagu. Bahrendbeffen hat man 375 Br. Befe mit 1/2 Liter Milch glatt gerührt und hierzu foviel von 4 Kilogr. 500 Gr. Mehl abgenommen, bağ es ein leichter Teig wird, welchen man aufgehen läßt. Jest bas übrige Mehl zu der Butter gethan, bas Sefenstud bazu, die ab. geriebene Schale von 3 Citronen, 2 Liter Milch, 1/2 Eflöffel Salz, alles glatt und recht blafig gestoßen, bann 400 Gr. Rofinen und 400 Gr. Korinthen dazu und aufgeben laffen. In 4 Teile geteilt, auf Bleche ausgerollt und wieder aufgeben laffen. Nun läßt man 375 Gr. Butter bunn werben, ichlagt bas Beige von ben 16 Giern au festem Schnee, ruhrt biesen leicht unter die lauwarme Butter und beftreicht bie vier Ruchen bamit, beftreut fie mit Buder und läßt fie 3/4 Stunde in einem mittelheißen Dien baden. Der Ruchen muß auf bem Blech höchstens 1 cm bid ausgerollt werben, damit er, wenn er gebacen, nicht höher als 11/2 cm ift.
- 869. Nastenbrot. 2 Kilogr. Weizenmehl, 1 Liter warme Milch, etwas Salz, eine Prise Zuder und 50 Gr. Hefe.

Bon 50 Gr. Hefe, 1/4 Teil der Mild) und dem nötigen Mehl ein Hefenstück angesetzt, wenn dies aufgegangen, zu dem übrigen Mehl gethan, sowie das Salz, Zuder und der Nest von der Milch, tüchtig glatt gestoßen, in Kasten (gut 3/4 voll) gefüllt und 3/4 Stunde gebacken. Hierzu 2 Kasten von Eisenblech, 24 cm lang, 12 cm breit und 10 cm hoch.

870. Ausbackteig. 250 Gr. Mehl mit 6 Eglöffeln Provenceöl und soviel Weißwein, daß es ein ziemlich dickflüssiger Teig wird, abgerührt, von Salz abgeschmeckt und mit 4 geschlagenen Eiweiß leicht unterzogen. Diesen Teig kann man zu allen Beignets verwenden,

auch Fijch und Fleischstüde barin ausbaden, natürlich streut man bei letzteren keinen Zuder barüber.

- 871. Gewöhnlicher Randteig. 250 Gr. Mehl, wozu man in die Mitte 3 Eidotter schlägt, rührt und knetet man mit knapp <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Liter kochendem Wasser zu einem Teig, wozu man, wenn er nicht steif genug ist, noch das nötige Mehl hineinknetet. Der Teig muß so sest und steif sein, daß er sich glatt kneten und behandeln läßt, auch nicht an den Händen und am Kneiseisen seskklebt; ist dies der Fall, so ist nicht genug Mehl hinein geknetet.
- 872. Bunter Randteig. In 4 bis 5 Eidotter knetet man soviel Mehl hinein, daß der Teig sehr fest aber geschmeidig bleibt und schön glatt ist. Dann so lang, wie der innere Rand der Schüsselist, messernädendick ausgerollt, ein 2 bis 2½ cm breites Band egal von beiden Seiten geschnitten, rasch in der Mitte mit buntem Ausstecher in beliebiger Form (Herz, Kreuz, Oval) ausgestochen, der obere Rand ausgezackt, unten Eigelb daran gewischt und auf den inneren Rand der Schüssel aufrecht stehend ausgezeit und nachdem er zusammengesetzt, zugleich nach außen gebogen, damit er schräge steht, da er sich, wenn er trocknet, noch gerader zieht.



# XVII. Abschnitt.

# frühstücksgerichte.

## Abteilung A.

- 873. Grillierte Puterfeulen. Die Keulen von einem Puterbratenrest werden in 3 Teile geteilt, eingekerbt, dann mit grobgestoßenem Psesser ordentlich bestreut, mit Eiweiß und Semmel paniert und in reichlich Butter gebraten. Auf einer länglichen Schüssel angerichtet und Citronenviertel darum garniert. Dazu Chalottensauce und gewöhnliche Bratkartosseln.
- 874. Hammelragout. In einer kleinen Kafferolle läßt man Butter braun werben, giebt etwas Glace und gute Bratenjus dazu und läßt es gut durchkochen. Dann wird das Fleisch von dem Rest einer gebratenen Hammelkeule in kleine Scheiben geschnitten und die Jus darüber gegossen. Bon Salz abgeschmeckt und mit Eitronensaft geschärft. (Pureekartoffeln, sonst Pellkartoffeln und Salzgurke extra dazu gegeben.)
- 875. Hammelragout mit Zwiebelfauce mit Kümmel. Aus einem Hammelfeulenrest schneibet man, indem man Fett und Sehnen möglichst fortläßt, 1/4 cm dice viereckige Scheiben in der Größe eines Markstückes, versetzt diese mit einer kräftigen Zwiebelfauce mit Kümmel und giebt trockene Kartoffeln extra dazu.
- 876. Hammelragout à la Moscovite. Gewöhnliche Bratfartoffeln werden fertig gestellt wie im Abschnitt 5 angegeben, alsdann 2/3 soviel in seine Scheibchen geschnittener Hammelkeulenrest,
  ohne Fett und Sehnen dazu gethan, noch einen Augenblick mit durchbraten lassen und jett soviel Sauce Moscovite darüber gethan, daß
  cs gut bedeckt ift, alsbann zusammen unter öfterem Umrühren soweit

einkochen laffen, bis es nicht mehr zu fehr auseinander treiben kann, sonbern ein gebundenes Ragout ift. Bon Salz abgeschmedt.

- 877. Gehadte Hammellotelettes mit sauren Kartosseln. Bon ein ober zwei Hammelblättern werden Knochen, Fett, Sehnen und Haut entsernt und zwei- bis dreimal durch die Maschine gethan. Alsdann mit einem eigroßen Stück Butter (40 Gr.) und ½ Liter Sahne ausgehackt. Kotelettes in gut ¼ cm Dicke dressser, gesalzen und gepfesser, in Ei und Semmel paniert und nicht zu rasch von beiden Seiten in schöner Farbe gebraten. Auf einer runden Schüssel angerichtet, mit Jus maskiert und saure Kartosseln extra dazu gereicht. Auch kommen sie als:
  - 878. Beh. Sammelfotelettes mit Apfeln und Rartoffeln.
  - 879. Geh. Sammeltotelettes mit Rartoffelpurce.
  - 880. Beh. Sammelfotelettes mit Rohlrabi und Rartoffeln.
- 881. Ragout vom Kalb. 32 Gr. Butter werden hellbraun geschwist und dann mit einem Holzsiffel Mehl (35 Gr.) passiert. Jest läßt man es einmal mit 1/8 Liter heißer, nicht zu dicker, süßer Sahne austochen. Giebt etwas braune Jus und klare Bouillon hinzu, läßt es noch einmal austochen, und wenn es dick genug ist, über das in Scheiben geschnittene Fleisch gethan, von Salz abgeschmeckt und in einem Neisrand angerichtet. (Neisrand siehe Abschnitt 7 Nr. 366.)
- 882. Frikadellen. Fein gewiegter Kalbs- ober Wildbraten wird mit 4 seingewiegten Sarbellen, 2 ganzen Giern, 1 Gidotter, etwas sertiger Bratenjus und geriebener Semmel (1/3 soviel wie Fleisch) im Reibstein durchgerieben, von Salz und Psesser abgeschmeckt. Mit durcheinander gemischtem Mehl und Semmel in längliche Frikadellen geformt, welche man oben bunt macht und mit dem Mehl und Semmel bestreut. Dann werden sie in brauner Butter gebraten. Auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet und mit Jus mastiert. Mohrrüben und Kartosseln dazu gereicht.
- 883. Klopfe. 1 Kilogr. 500 Gr. Rind- oder Kalbsteisch vom Blatt wird von den Sehnen geschabt und durchgedreht, mit 1/3 soviel Speck oder Butter, 1/3 soviel eingeweichter und ausgedrückter Semmel,

2 ganzen Eiern, 2 Eibottern, etwas süßer Sahne, Salz, Pfeffer und anderem Gewürz, nebst in Butter gedünsteten gehadten Zwiebeln zu einem Teig verarbeitet, zu ganz flachen runden Klößen in  $4\frac{1}{2}$  bis 5 cm Größe dressiert und nachdem sie leicht angebraten sind, in einer Sardellensauce mit Kapern 5 Minuten ziehen lassen und trockene Kartosseln dazu gegeben; oder in Butter gar gebraten und mit Jus maskiert. Upsel und Kartosseln oder Mohrrüben und Kartosseln dazu gegeben.

- 884. Anlbstotelettes aux truffes. Kalbskotelettes werden zugerichtet, gesalzen und gepfeffert, in Ei und von der einen Seite mit gehackten Trüffeln, auf der anderen Seite mit gehackter Rinderzunge paniert und im Ofen gar gemacht. Eine Trüffelsauce extra dazu gereicht.
- 885. Geschwitzter Kalbsbraten mit Sahnenjus und Pellstartosseln. Bon dem nachgebliedenen Reft einer Kalbskeule oder eines Fricandeau schneidet man egal große, länglich runde Stücke in der Dicke von gut ½ cm. Diese leicht gesalzen und gepfessert, in klarer Butter von beiden Seiten je 1 Minute sautiert, alsdann zugedeckt 5 Minuten zurückgestellt. Währenddessen hat man ¼ Liter saure Sahne bis auf ¼ eingekocht, giebt ¾ soviel sertige Bratenjus dazu, sowie etwas Glace und läßt dies noch ¼ Stunde kochen; dann durch ein seines Sieb gestrichen und von Salz abgeschmeckt. Zetzt richtet man den Kalbsbraten auf einer runden Schüssel im Kranze an und maskiert ihn mit der Jus; der Rest derselben, sowie eine Schüsselmit Pellkartosseln, 6 bis 8 Stück à Person, in einer Serviette angerichtet ertra dazu gereicht.
- 886. Geschwitzter Kalbsbraten mit Kartoffelpurce. Der Kalbsbraten zubereitet wie im Vorhergehenden angegeben; mit einer recht sehmigen Kalbsleischjus maskiert und Kartoffelpurce extra dazu gereicht.
- 887. Wiener Schnitzel garniert mit Purce. Der Kalbsbraten geschnitten und breifiert wie in Rr. 885 angegeben, aber in ber Dide eines halben Centimeters, gesalzen und gepfeffert, in Gi und Semmel paniert und in hellbrauner Butter von beiden Seiten in goldgelber Farbe gebraten. Auf einer runden Schuffel angerichtet

und mit kräftiger Kalbsbratenjus maskiert. Abwechselnd ein Kranz von in Biertel geschnittenen und nochmal quer halbierten Citronen sowie in ebenso große Stücke geschnittener Salzgurke darum garniert und obenauf ein Kranz von aufgerollten halben Sardellen gelegt. Man giebt diese Schnitzel auch, indem man länglich runde Steaks von gut ½ cm Dicke aus einer rohen Kalbskeule schniedet und dressiert, und dieselben dann ebenso weiter behandelt wie die vorhergehenden. Kartosselpuree extra dazu gereicht.

- 888. Gehadte Kalbstotelettes mit Mohrrüben und Kartoffeln. Ein Kalbsblatt wird, wie in Nr. 877 angegeben, ausgeschnitten und durchgedreht. Alsdann etwas größere Kotelettes, wie die Hammelfotelettes, jedoch ebenso dick wie dieselben, davon dressert; diese gesalzen, gepfessert, paniert und in schöner Farbe von beiden Seiten gebraten, angerichtet und mit Jus maskiert. Mohrrüben und Kartoffeln extra dazu gereicht.
- 889. Ralbstotelettes fines herbes mit Bratfartoffeln. Bon einem ichonen Ralberuden bautet man joviel obere Saut ab, als man die nötige Angahl Roteletten bavon zu erhalten glaubt, löft bas Fleisch vom Rudgrat bis einen guten Finger breit bavon los und ichlägt, indem man ben Ruden aufrecht ftellt, joweit am Rudgrat herunter wie abgehäutet ift. Bett die Rotelettes etwas ichrage circa 1/2 cm bid bavon abgeschnitten, in faltes Baffer getaucht, bis gut 1/4 cm bid breit getlopft, egal geschnitten und breifiert; wenn Rnochen baran, Diefelben abgeputt. Bett bie Rotelettes gefalgen und gepfeffert und auf bellem Teuer ichnell von beiden Seiten recht faftig gebraten und im Rrange auf einer runden Schüffel angerichtet. Bahrendbeffen hat man zu einer fraftigen Bratenjus ober braunen Cauce etwas feingewiegten Schnittlauch und Eftragon, sowie eine Sand voll in Scheiben geschnittene, einpaffierte Champignons, ebenfalls, wenn man porratia bat, ebensoviel Truffeln gethan, laft ben Kond von letteren beiben furg fochen, giebt ihn zu ber Sauce, fo bag fie recht eben ift, von Salz abgeschmedt, Die Rotelettes bamit mastiert und ber Reft extra beigegeben, jowie gewöhnliche in Scheiben gefcnittene Bratkartoffeln bagu.
  - 890. Ralbstotelettes oder Steats mit Triiffelnjauce.
  - 891. Anlbefotelettes mit Champignonsfauce.

- 892. Kalbstotelettes mit Morchelnfauce.
- 893. Kalbssteats fines herbes mit Brattartoffelu. Werben ebenso bereitet wie die vorhergehenden, nur daß Steats aus der Reule breifiert werden.
- 894. Hihnerbrüftchen als Kotelettes. Die Hühnerbrüfte werden ausgelöft, so daß der Flügelknochen bis zum zweiten Gelenk mit daran bleibt, von den Sehnen befreit und ganz dunn ausgeklopft. Zeht legt man in die Mitte ein Häuschen Farce de Volaille, darin ein kleines Stückhen Butter gedrückt und schlägt das Bruftsleisch von allen Seiten darüber. In Ei und Semmel paniert und wie Koteletten gedraten, mit kräftiger Jus maskiert. (Die Farce wie hier angegeben. Das Fleisch von einem Huhn mit einem eigroßen Stück Butter (40 Gr.) im Reibstein sein gerieben, durchgestrichen und aus Eis sest werden lassen; alsdann bis zum zarten Halten mit Schlagsahne ausgerührt und von Salz und Psesser abgeschmeckt.)
- 895. Schinken à la Tomates. Rlopfichinken wird in der Größe von Steaks zugerichtet und in Milch und Wasser eingewässert. Dann in klarer Butter weiß gemacht und nachdem jede Scheibe für sich auf einer runden Schüssel angerichtet, mit einer sehmigen, kräftigen Tomatensauce überfüllt, und auf jede Scheibe ein Spiegelei gelegt, welche in mit Butter ausgestrichenen Tortelettessormen angefertigt sind, und der Rest der Sauce extra dazu gereicht.
- 896. Aufgebratenes Gänsesner. Die Keulen und Flügelftücke von Gänsesner werden in eine Pfanne gelegt, und nachdem erstere in 3 Teile geteilt sind, das Gelee im Ofen dünn werden lassen. Dann das Fleisch in eine andere Pfanne, worin Butter braun gemacht, etwas Zucker hinein gestreut und auch braun geworden ist, gethan, und dem Fleisch von beiden Seiten Farbe gegeben. Das dünn gewordene Gelee oder Gallert von dem Gänsessauer wird zur Jus genommen und damit eingekocht bis zur gehörigen Dicke. Wenn keine Entenjus vorhanden, gießt man in die Pfanne (worin das Fleisch gebraten) etwas Jus oder Bouillon, sowie 2 Chlössel von dem Gallert und läßt es zu einer recht sehmigen Sauce einkochen, welche, nachdem sie von Salz und Zucker abgeschmeckt, über das angerichtete Fleisch gefüllt und der Rest ertra dazu gegeben wird. (Trockene Kartosseln dazu.)

- 897. Bratwurft in Bier. Auf 2 Bratwurfte kommen 2 kleine Flaschen Schwach- oder Braunbier, sowie knapp 1/3 Flasche bairisches Bier, 4 Zwiebeln, in beren jede eine Nelke gesteckt ist, sowie ein Lorbeerblatt und einige Psessers; die Würste 10 Minuten hierin kochen lassen. Zeht die Burst herausgenommen, das Bier rein entsettet, durch ein Sieb in eine Kasserolle gestrichen, die Zwiebeln wieder dazu, sowie 1/2 Flasche Rotwein, etwas Essig, etwas sertige Bratenjus, 1 gehäuster Eslössel Zuder, etwas Salz, 15 Stück geriebene Psesservisse und 6 schwarze Psesservierner. Dies zu einer sehmigen Sauce eingekocht, auf die Bratwurst durchgestrichen und diese mit der Sauce durchziehen lassen und heiß gemacht. Mit gestobten Kartosseln und Sauce extra zu Tisch gegeben. Die Burst etwas mit Sauce maskiert, nachdem sie in Stücke geteilt und angerichtet ist.
- 898. Gier à l'Americaine. Gefochter Schinken wird kalt in Burfel geschnitten und zwischen ein gut bereitetes weißes Bohnenpuree gehoben. Dieses nun auf einer tiefen Schüssel erhaben angerichtet. Berlorene Gier auf je einer gerösteten Brotscheibe (rund) im Kranze barum angerichtet, mit einer guten früstigen Tomatensauce maskiert und ber Rest extra beigegeben.
- 899. Rührei mit Budlingen. Das Rührei wie im Abschnitt 2 angegeben bereitet. Der Kopf von den Budlingen schräge fortgeschnitten, die haut abgezogen, der Schwanz abgestutzt, auf einer runden Schüssel angerichtet, mit Petersille garniert. Ober die Budlinge aus den Gräten gebrochen, in nicht zu kleine Stücke gepflückt und wenn das Rührei halb sertig, dazu gethan und vorsichtig damit verrührt. Alsdann auf einer runden Schüssel recht erhaben angerichtet.
  - 900. Gier mit Senfiauce. Siehe Abichnitt 2.
- 901. Tanbenfrikassee mit Reis und holländischer Sauce. Taubenfrikassee siehe Abschnitt 7 Rr. 366. Der Reis gekocht und auf einer Schüssel extra angerichtet wie im Abschnitt 4 Rr. 267 angegeben ift. Um das Frikassee, welches ebenfalls auf einer runden tiesen Schüssel angerichtet wird, Croutons, in Dreiede geschnitten und in Butter goldgelb gebraten, herumgelegt.
- 902. Taubentotelettes mit Mohrrüben und Kartoffeln. Bon recht ichönen, fetten, jungen Tauben wird die Brufthaut ab-

gestreift und die Brust vorsichtig, daß der Flügelknochen bis zum ersten Gelenk daran bleibt, abgelöst. Zetz jede halbe Brust mit dem Kotelettesmesser breit geklopft und egal dreisiert, die Knöchelchen abgeputzt, die Brüstchen gesalzen und gepfessert und in der Psanne in klarer Butter sautiert, oder in Ei und Semmel umgekehrt und in hellbrauner Butter gebraten. Währenddessen sind die Knochen seingestoßen, ausgekocht und mit brauner Sauce oder Bratenjus kurz eingekocht und verdickt. Zetzt die Kotelettes auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet, mit der Sauce maskiert und Mohrrüben und Kartosseln extra dazu gegeben.

- 903. Junge Tauben geschmort mit Pureelartoffeln. Den Tauben auf der Maschine in brauner Butter zuerst auf einer Brustseite Farbe gegeben, alsdann mit der anderen Brustseite ebenso versahren und nachdem die Tauben auf den Rücken gelegt, mit Salzüberstäubt, in den Osen gestellt, so daß sie im ganzen eine gute Stunde schworen. Nun endressiert, die Tauben halb durchgeteilt, das Rückgrat weggeschnitten und die Tauben auf einer langen Schüssel angerichtet; die Jus entsettet, das Rückgrat dazu, sowie die nötige sertige Bratensus und nachdem es einige Augenblicke geschwort und diet genug ist, durch ein seines Sieb gestrichen. Die Tauben mit einem Teil der Sauce maskiert, der Rest in einer Saucière extra, sowie Pureekartosseln dazu gegeben. Auch giebt man sie mit recht sehmiger Sauce und jungen Pellkartosseln, extra in der Serviette angerichtet, dazu.
- 904. Junge Sähne mit Sahnenjus und Pellfartoffeln. Die Hähne gebraten wie im Abschnitt 8 angegeben, alsbann endressert, der Länge nach halb durchgeteitt; falls sie schon größer sind, die Keulen losgelöst und wieder angelegt, und nachdem das Rückgrat ausgeschnitten, die Hähne auf einer langen Schüssel angerichtet. Die Jus entsettet, das Rückgrat dazu, sowie die nötige Sahnenjus, (siehe Geschw. Kalbsbraten) und nachdem es durch und dick genug geschwort, durch ein seines Sieb gestrichen, von Salz abgeschmeckt, die Hähne mit einem Teil der Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben, sowie Pellkartosseln dazu gereicht. Sind letztere jung, so thut man beim Kochen nebst dem nötigen Salz ein zusammengeschnürtes Bündelchen Peter-

filie, sowie etwas trockenen Rummel bazu, um bieselben leichter verbaulich zu machen.

- 905. Farcierte Gurten mit Purcelartoffeln. Die Gurken werden geschält, ausgehöhlt, eingesalzen und nach einer Stunde abgetrocknet. Alsbann mit der Fleischfarce, welche zum Puter genommen wird, aber ohne Champignous, gefüllt. Währenddessen hat man eine einsache, frästige, braune Sauce gekocht, imit etwas Essig und Zucker sühsänerlich, aber beides nicht zu sehr vorschmeckend. Die Gurken nun in ein Geschirr gelegt, die Sauce darüber gethan, so daß sie eben bedeckt sind und  $1-1^1/2$  Stunde damit geschmort. Zeht die Gurken herausgenommen, in schöne Scheiben tranchiert, ein Teil der Sauce recht sehmig und dunkelglänzend darüber, der Rest ertra beigegeben und Kartosselpuree dazu gereicht. Wer es nicht liebt, läht den Essig und Zucker sort und schärft die Sauce nur mit etwas Sitronensaft.
- 906. Bild= oder Rotwildsteaks mit Bratkartosseln und Tomatensauce. Aus einer roben Dam- oder Rotwildseule dressert man Steaks, wie in Nr. 887 zulett angegeben, salzt und pfeffert dieselben und brät sie auf hellem Feuer schnell und sastig. Auf einer runden, tiesen Schüssel im Kranze halb übereinander liegend angerichtet, in die Mitte eine dick Bechamellesauce gefüllt, die Steaks mit etwas Tomatensauce maskiert und der Rest ertra beigegeben, sowie in Scheiben geschnittene gewöhnliche Bratkartosseln dazu.
- 907. Gehacte Wildsteals mit Brattartoffeln oder Kartoffels purce. Aus einem starken Dam- oder Rotwildblatt löst man die Knochen, Haut und Sehnen aus, giebt es zwei- bis dreimal durch die Fleischschneidemaschine, hackt es mit 1/3 soviel frischer Butter und 1/4 Liter dicker Schlagsahne auf und dressert Beefsteals davon in 1/2 cm Dicke und 8 cm Größe, salzt und pfessert dieselben und brät sie auf schnellem Feuer von der oberen, sowie etwas langsamer von der unteren Seite recht fastig. Auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet, der Fond entsettet, mit sertiger Bratenjus durchgekocht, von Salz abgeschmeckt und die Wildsteals damit maskiert. Gewöhnliche Bratkartoffeln oder Purce von Kartoffeln dazu gereicht. Auf diese Art giebt man sie auch als:
- 908. Gehadte Bildsteats mit Kohlrabi und Butter= fartoffeln.

- 909. Gehadte Bildsteaks mit jungen Erbsen und runden Bratfartoffeln. Die Erbsen extra, die Kartoffeln in die Mitte ber Steaks und im Kranze herum angerichtet.
- 910. Gehadte Wildsteats mit Blumentohl und runden Bratfartoffeln.
- 911. Behadte Bildsteats mit Aarotten und Butter= fartoffeln.
  - 912. Behadte Bildfteats mit Mohrrüben und Rartoffeln.
  - 913. Gehadte Bildfteats mit Apfeln und Rartoffeln.
  - 914. Gehadte Bildfteal's mit Rohlrabi und Rartoffeln.
  - 915. Gehadte Bildfteats mit Rerbelrüben.
- 916. Gehadte Wildsteals mit Teltower Rübchen und trodenen Kartoffeln.
- 917. Fijd=Budding. Bon gar gemachten Fifch. Geflugeloder Kalbfleifchreften wiegt man fich 250 Gr. ab, ebenfalls 250 Gr. in Milch eingeweichter und wieder ausgedrückter Semmel nebst 1/3 Taffentopf Schlagfahne (knapp 1/10 Liter) bazu; auch paffiert man eine gehacte Zwiebel und 1/2 Eglöffel gehacter Peterfilie, und giebt bies alles in einen Reibstein, ftogt und reibt es tuchtig burcheinander und ichmedt es pifant von Salg und Pfeffer Bahrenddeffen hat man 96 Gr. Butter mit 4 Gigelb 1/2 Stunde gerührt, schlägt die 4 Eiweiß zu festem Schnee und hebt 1/3 bavon porfichtig unter die Butter, giebt bas Bange aus bem Reibstein bagu, rührt die Maffe vorsichtig glatt, giebt den Reft des Eiweißes dazu und schmedt es nochmals nach. Best in eine Puddingform, welche mit Butter weiß ausgestrichen und mit feiner Semmel ausgeftreut ift, 3/4 voll gefüllt, ber Dedel barauf gejett und au-bain-marie auf ber Majdine und mit einem Dedel zugebedt, eine gute Stunde fochen laffen. Beim Unrichten gefturzt und entweder mit einer Champignons., Rapern., Genf. ober Rrebsfauce maskiert und ber Reft ertra beigegeben, sowie trodene Kartoffeln bagu gereicht. (3ft fein Reibstein vorhanden, fo thut man alles auf ein Brett und wiegt es tuchtig durcheinander, giebt bie gehacten 3wiebeln und Peterfilie aber bann erft nach biefer Arbeit bagu.) Wird ber Dudding von Fleischreften

bereitet, so reicht man eine braune fines herbes-, Champignons- oder Trüffelnsauce dazu. Man kann, wenn letztere gewählt wird, auch einen Kranz von Trüffelscheiben, halb aufeinander liegend unten in die Form hineinlegen, ehe man die Masse hineinsüllt.

- 918. Filet bon Bander mit Beterfilienfauce legiert.
- 919. Gestobter Zander mit Petersiliensauce und gestobten Kartoffeln.
- 920. Gestobter Secht mit Peterfiliensauce und gestobten Kartoffeln.
  - 921. Fijch mit Cauerfraut in der Form.
  - 922. Fifch mit Bechamelle au gratin.
  - Siehe biefe 5 letten Rezepte im Abichnitt 3.
- 923. Grüne heringe gebraten mit Anrtoffelpuree. Die heringe geschuppt, ausgenommen, gewaschen, ber Kopf schräge halb fortgestuht, 1 Stunde gesalzen zurückgestellt. Jeht abgetrocknet, auf beiden Seiten mit Mehl bestäubt, in Gi und Semmel paniert und in schöner Farbe gebraten, auf einer langen Schüffel angerichtet, braune Butter sowie Puree von Kartoffeln extra dazu gereicht.
- 924. Grüne Heringe sauer mit Bratlartoffeln. Rachdem die Heringe auf die vorhergehende Weise gebraten sind, rangiert man sie in einen Steintopf, kocht den nötigen Essig und Wasser mit einigen Chalotten, Lorbeerblatt, schwarzem und weißem Psesser sowie etwas Zucker auf, wenn es abgekühlt, über die Heringe gegossen, alsdann der Topf zugebunden, und nachdem sie 4 bis 6 Tage so gestanden, in Gebrauch genommen. Gewöhnliche Bratkartoffeln dazu gegeben.
- 925. Grüne Heringe, sauer, getocht. Nachdem die Heringe sander geschuppt sind, wird der Kopf abgeschnitten, die Heringe ausgenommen und das Nückgrat vorsichtig ausgelöst, doch müssen beide Hälften des Fisches am Schwanze zusammen bleiben. Icht sauber gewaschen, etwas Salz zwischen seben Hering gestreut und derselbe in seiner früheren Gestalt in ein flaches Geschirr gelegt. Währenddesen hat man einen Fond gekocht von dem nötigen Essig, Wasser,

Senfförnern, Lorbcerblatt und nachdem er jüßfauer abgeschmedt, über die Heringe gethan, welche man einmal damit auflochen läßt. Alsdann der Fond nochmals nachgeschmedt und über die vorsichtig in eine Porzellanschüffel gelegten Heringe gethan und erkalten lassen. (Man reicht gewöhnliche Bratkartosseln dazu.)

- 926. Matjesheringe mit Rellfartoffeln. Recht schöne Heringe werden in 2/3 Milch, 1/3 Wasser und einem tüchtigen Stück Eis 3 bis 4 Stunden gewässert, alsdann abgewaschen, die Haut an jeder Seite in der Mitte einen Finger breit abgezogen, der Kopf schräge halb sortgeschnitten und der Hering in dieser Richtung in 4 bis 5 Stücke, wenn er groß ist, geschnitten. Alsdann von echtem Wein einige Blätter sauber gewaschen, auf eine lange Schüssel als Manschette unter gelegt und der Hering darauf angerichtet und tüchtig Eisstücke dabei gelegt. Außerdem junge Pellkartosseln sowie Salzgurken oder statt bessen Gurkensalat dazu gereicht nehst frischer Stichenbutter.
- 927. Bildentenfauer mit Bratfartoffeln. Siergu muffen Die Wilbenten möglichft frijch verwandt werden. Man macht biejelben wie gum Braten fertig, thut fie in ein Beichirr, giebt Baffer, Gffig, Lorbeerblatt, Gewurg, Burgelwert und Salg bagu und läft bie Enten barin weich gieben. Sett biefelben berausgenommen und nach. dem fie erkaltet und tranchiert find, ohne Gerippe in einen Topf einrangiert. Bahrenddeffen hat man zu ber Brube bie nötige Gelatine augefetzt, ftellt eine Probe in Gis und überzeugt fich, daß ber Aspic nur leicht gallert, ichlägt 6 bis 8 frische Eiweiß, woran man eine Prije Salz und etwas faltes Baffer gethan hat, nach und nach bagu und läßt es unter fortwährendem Schlagen oder Rühren auftochen; jett gugebedt gurudaestellt. Rach einer halben Stunde eine Gerviette ohne Seifengeruch auf 4 fichere Stuhlbeine gebunden, ber Uspic porfichtig barauf gegoffen, und bas untergesette Geschirr jo oft gewechselt und ber Aspic oben wieder zugegoffen, bis er gang flar burchläuft. Ift nun alles auf biefe Beife burchfiltriert, jo giebt man es über die Enten in ben Topf und läßt es, indem man ben Topf in Gis padt ober in ben Reller ftellt, gelieren. Jest bie Stude mit bem Belee auf einer runden Schuffel recht hubich mit Veterfilienfträußchen herum angerichtet. Gewöhnliche Bratfartoffeln bagu gereicht. Sollten Die Enten fehr zerichoffen und blutig fein, jo läßt man biefelben erft einige Stunden auswäffern.

- 928. Ganjefauer mit Brattartoffelu. Auf Diefelbe Beife gubereitet.
- 929. Hachis von Geflügele oder Fleischreften. Bon beliebigen zahmen Geflügelresten oder jeglichem anderen Fleisch jucht
  man das Fett jowie die Sehnen und Knochen heraus und wiegt das
  Fleisch recht gleichmäßig sein (ungefähr wie großer Reis). Währenddessen tocht man eine sehr kräftige braune Sauce mit einigen Pseiserkörnern und Lorbeerblatt, giebt ein Stück srische Butter, jowie ein
  Stück Glace dazu, und versetzt es mit dem Hachis, daß es, nachdem
  es heiß gerührt, richtig gebunden ist, aber nicht treiben darf. Wenn
  nötig, von einer Prise Salz und Psesser nachgeschmeckt. Auf einer
  runden Schüssel angerichtet, oben bunt gemacht und junge Pellkartosseln extra dazu gereicht oder das Hachis in einem Reisrand
  angerichtet.
  - 930. Nioquis Suisse. Giebe Abidnitt 2.
- 931. Spidgans mit Heringstartoffeln. Die Spidgans vom Anochen gelöft, tranchiert und auf einer langen Schüffel angerichtet. Die Kartoffeln extra bazu gereicht.
  - 932. Spidgans mit Burcefartoffeln.
  - 933. Schinkenkartoffeln in der Form. Siebe Abschnitt 5.
- 934. Puthenne oder Kapaun mit holländischer Sance und Reis. Gine Puthenne fertig gemacht wie zum Braten, in einem Geschirr mit Burzelwerk, Gewürz, Lorbeerblatt, Salz und soviel Wasser, baß das Geslügel gut bedeckt ift, aufgesetzt und darin weich gekocht. Zetzt in ein anderes Geschirr gethan, etwas von der Bouillon darunter gefüllt und, gut zugedeckt, warm gestellt. Die andere Bouillon um 1/3 eingekocht, zu einer holländischen Sauce verbraucht, welche mit 4 gelben Giern ablegiert wird. Bon dem Geslügel die Brüfte abgelöst, die Haut entsernt, tranchiert, auf einer runden Schüssel im Kranze herum und in der Mitte angerichtet, mit Sauce maskiert und der Rest extra beigegeben, sowie eine Schüssel mit Reis (siehe Abschnitt 4 Kr. 267) extra dazu gereicht.

- 935. Puthenne oder Kapaun mit Meerrettigsauce und Croutons. Das Gestügel gekocht, wie das vorherzehende, ebenfalls tranchiert und angerichtet. Mit Merrettigsauce (siehe Abschnitt 9 Nr. 454) maskiert und der Rest extra beigegeben, sowie Croutons in Dreiede von Semmel, welche in Buiter gebraten sind, im Kranze um die Fleischschüssel angerichtet.
- 936. Omelette fines herbes mit Arabben à la Bechamelle. Bon 6 ganzen Giern, 2 Eglöffeln Schlagfahne, etwas Schnittlauch und Eftragon, bem notigen Salz und einer Prije Pfeffer ruhrt man ein Omelette gufammen, läßt eine ichwarze eiferne Pfanne troden beiß werden, giebt 64 Gr. Butter hinein und, wenn biefe hellbraun, bie Omelette hineingeschüttet, untereinander gerührt und von unten ichone Karbe gegeben; alebann auf einen Bogen Papier gleiten laffen mit ber unteren Seite nach unten. Bahrenddeffen hat man frifche ober eingemachte Rrabben (erftere von ber Saut befreit) mit einer biden Bechamellejauce verjett, nachgeschmedt und auf die Omelette gut gur Sälfte bid aufgestrichen, mittelft bes Papiers Die andere Sälfte übergeklappt und aufgerollt, fo daß es eine bide längliche Rolle wird. Run auf einer langen Schuffel jo angerichtet, baß bie gute Seite nach oben tommt, einen Moment heiß geftellt und mit fraftiger Bratenjus, welche mit etwas braun gemachter frifcher Butter und etwas Glace verfett ift, ichen maskiert. Man giebt biefe Rrabben auch viel mit Krebsfauce ober Bechamellejauce verfett in fleinen Porzellanfaftchen nach der Suppe oder in fleine Coquillen gefüllt, mit Parmefantafe überftreut, zerlaffene Butter barüber geträufelt und im Dien in ichoner Karbe gebacken. Die eingemachten Rrabben muffen vier- bis fünfmal in heißem Baffer gewaschen und bann noch 3 bis 6 Stunden in faltem Baffer gemäffert werben.
- 937. Gebadene Leber mit Purcelartoffeln. Bon einer Kalbs. Schweine- oder Wildleber wird die seine Haut abgezogen, die Leber in 3/4 cm dice Scheiben geteilt, welche möglichst egal sind, gesalzen und gepfessert. Nachdem sie 1/4 Stunde so gestanden, zwischen einem Tuch abgetrocknet, von beiden Seiten mit Mehl bestäubt, angeklopft, in Ei und Semmel paniert und von beiden Seiten in schöner Farbe langsam gebraten. Währendbessen hat man eine frästige Bratenius mit Lorbeerblatt und etwas Gewürz nehst etwas

Glace durchgekocht, von Salz abgeschmedt, die Butter von der Leber abgegossen, die Jus durch ein Sieb darüber und noch 10 Minuten zusammen durchschmoren lassen. Zeht die Leber auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet, die Jus darüber und Purcekartosseln extra dazu gereicht.

- 938. Sammellartoffeln à la Prinz Friedrich Carl. (Als Zagdfrühftück auch im Freien zu geben.) Nachdem die Hammelkeulen (auf 40 Personen 4 Stück gerechnet) abgehäutet, das Fleisch ausgelöst und in Würsel geschnitten ist, wird dasselbe in einen Kesselgethan und soviel Bouillon daraus gegossen, daß es gut bedeckt ist, und hierin langsam weich gekocht. Dann 500 Gr. Butter, 12 Stück sein gewiegte Zwiedeln, 1 Faß geschälte, in Scheiben geschnittene und in Wasser abblanchierte Kartoffeln, 500 Gr. gewässerte und sein gewiegte Sardellen, sowie etwas sein gewiegter Schnittlauch und Peterssilie dazu. Das Ganze mit etwas Mehl angesehmt, nochmals tüchtig durchkochen lassen und, wenn alles weich, von Salz und Psessen geschmeckt. Hat man keine Bouillon, so kocht man die Knochen und Albsälle von den Hammelkeulen am Tage vorher tüchtig aus.
- 939. Fijch in Coquillen oder auf der Schüssel. Hat man Sischreste stehen, verwendet man diese. Sonst kocht man einen Zander oder Hecht, nachdem man ihn ausgenommen und in Stücke geschnitten hat, weich, bricht ihn, wenn er kalt, aus Haut und Gräten und versetz ihn mit nachsolgender Sauce. Zwiedeln in Butter passiert, 1 Holzsöffel Mehl (35 Gr.) darin passiert, mit Bouillon oder der Fischbouillon abgerührt, sowie ein Schuß Beißwein und etwas Glace daran, von Salz abgeschneckt und versichtig, daß die Fischstücke ganz bleiben, damit versetz. In Coquillen oder auf die Schüssel gefüllt, mit Parmesankäse bestreut, mit Butter bepflückt und im Dsen übergebacken. Wenn der Fisch auf der Schüssel angerichtet wird, garniert man ihn mit Croutons in Dreiecken und reicht trockene Kartosseln extra dazu. Auf diese Weise kann man den Fisch auch mit einer holländischen Sauce mit Kapern darin versetzen und wie den Vorstehenden vollenden.
- 940. Rindfleifch grilliert mit Apfeln und Rartoffeln oder Linfen. Bon einem abgefochten Rinder-Schwanzstud oder Rindfleifch

schneibet man 3/4 cm bide Scheiben in der Größe eines gehackten Wildsteaks, salzt und pseffert diese und kehrt sie in Ei und Semmel um. Zetzt, nachdem sie nachdressiert, in reichlich brauner Butter von beiden Seiten gebraten und zugedeckt warm gestellt. Auf einer runden Schüssel im Kranze angerichtet, mit Jus maskiert und entweder Apfel und Kartosseln oder Linsengemuse extra dazu gereicht.

941. Murts von Nindfleisch. Bu reichlich in Butter gebratenen gewöhnlichen Bratkartoffeln (siehe Abschnitt 5) giebt man, wenn bieselben Farbe haben, 2/3 soviel in 1/4 cm dicke Scheibschen (in 1 Markftuck Größe) geschnittenes Nindfleisch, läßt dies noch 3 bis 5 Minuten mit durchbraten und seuchtet es noch mit etwas fertiger Bratenjus an. Zett zugedeckt zurückgestellt und kurz vor dem Anrichten von Salz nachgeschmeckt.

### Abteilung B.

#### Perschiedene Farcen.

- 942. Rochfarce. Man jucht das Fleisch von einem Kapaun oder 3 jungen Hühnern sorgfältig ab, schneidet es großwürflich und röstet es in 125 Gr. Butter mit etwas Salz und Psesser halb gar. Währenddessen hat man ebensoviel Semmeln ohne Kruste in Milch eingeweicht, drückt sie aus, nimmt das Fleisch aus, der Kasserolle, giebt die Semmel hinein, und brennt es so lange auf der Maschine ab, bis es sich vom Lössel und Kasserolle löst. Run nimmt man ebensoviel weichgekochtes und in Würsel geschnittenes Kalbseuter dazu, giebt das Ganze zweimal durch eine Fleischmaschine, thut es jetzt in einen Reibstein, giebt 5 Eidotter dazu, schweckt es von Salz und Psesser ab, mischt 3 Eslössel sertige Jus, sowie ¾ Eslössel gehackte Petersilie dazwischen und benutzt sie, nachdem sie durch ein Drahtsieb gestrichen, zu Eratin und ähnlichen Speisen.
- 943. Farce auf andere Art. 375 Gr. Kalbsleisch, 2 Kalbsnieren mit ihrem Fett, 120 Gr. Speck, alles großwürflich geschnitten, wird in einer Kasserolle mit 60 Gr. Butter, 12 Stück kleinen Chalotten, 15 Stück geputzten Champignons, 2 mittelgroßen, abgesichälten Trüffeln und etwas gewiegter Peterfilse weich und gar

gedünstet. Nachdem es herausgenommen und erkaltet ist, wird alles zwei- bis dreimal durch eine Fleischmaschine gethan. Alsdann in den Reibstein gegeben. Währenddessen hat man ½ soviel eingeweichte und ausgedrückte Semmel in der Kasserolle abgebrannt, thut sie zu dem Fleisch, ebenfalls 3 ganze Cier, das nötige Salz und Psesser, sowie 3 Eplössel sertiger Jus. Reibt es tüchtig durcheinander und streicht es durch ein Drahtsieb.

- 944. Semmelfarce zum Puter füllen. 2 Taffenköpichen Milch (4/10 Liter) mit einem eigroßen Stück Butter (40 Gr.) und 3 Holzlöffel Mehl (96 Gr.) abgebrannt. Wenn kalt, 3 ganze Eier dazu, 5 gehäufte Eglöffel geriebener Semmel, 4 feingeriebene bittere Mandeln, von Salz und Zucker abgeschmeckt, 125 Gr. abgekochte Korinthen dazu gerührt und der Puterkropf damit gefüllt.
- 945. Kalbsteischfarce zum Puterfüllen. 1 Kalbsblatt wird ausgeschnitten und mit 1/3 joviel Speck und der Puterleber seingewiegt. Dann in den Reibstein gethan, mit 1/3 soviel eingeweichter Semmel, fertiger Bratenjus, 2 ganzen Giern und 2 Eidottern, je 2 gehäuften Ghöffeln in Butter passierten, gehackten Zwiebeln und groß gewiegten Champignons dazu und im Reibstein durchgerieben. Die Probe gemacht und von Salz und Pseifer abgeschmeckt.
- 946. Rebhühnerpastete. 8 junge Nebhühner werden ausgefnöchelt und einmarinirt mit Dl, Wurzelwerk, Gewürz und zurüczgestellt. Nun macht man eine Farce von 1 Kilogr. schweine Schweinessleich und 1 Kilogr. 500 Gr. Kalbsblatt, dem Fleisch von 8 alten Nebhühnern, 1/3 soviel Speck dazu, sowie die sämtlichen Rebhühner-lebern und 1/4 Wild-, Schweine- oder Kalbsleber und dreht dies viermal durch eine Maschine. Zetzt in einen Reibstein gethan, 3 ganze. Eier, 4 Cidotter, ungefähr soviel Semmelpanade wie Speck und mit kalter sertiger Bratenjus zu einem seinen Teig verarbeitet; währendbessen hat man ein wenig gehackte Chalotten, Estragon, Schnittlauch, Thymian, Majoran, Psesseratu und Salben in Butter gar gemacht, dies sowie auch etwas Pastetenpulver zu der Farce gethan. Die Probe gemacht, ob sie hält, von Psesser und Salz abgeschmeckt und durch ein grobes Sieb gestrichen. Nun schichtweise in die Blech-

buchsen rangiert. (Farce, Truffeln, Farce, Rebhuhn, Farce, Truffeln und Farce, Rebhuhn.) Dben mit Farce zugeftrichen bis gut einen Finger breit vom Rand, mit Specifcheiben belegt und im Brat- oder Bachofen 2 Stunden au-bain-marie gar gemacht. Dann erkalten laffen. Die Abfälle ausgekocht, Die Bouillon mit Truffelfond, Rotwein und Madeira zu einer Demiglace gekocht und noch warm in Die Pafteten verteilt und damit burchziehen laffen. Wenn erkaltet, bie Buchsen fauber gemacht und mit gett ober Butter bis 1/2 cm vom Rand zugegoffen, juloten laffen, 1 Stunde bis 11/2 Stunde in einem Reffel mit fochendem Baffer gefocht und barin erkalten laffen. Um andern Tage fauber abgewischt, beichrieben und an einem fühlen Orte aufbewahrt. Man fann bie Rebhühner auch alle mit zur Farce verarbeiten und alsbann nur ichichtweise Farce und Truffeln einrangieren, fie muffen alsbann aber beim Unrichten mit einem Löffel ausgestochen werben. Gbenjo wird auch die Rrammetsvögel- und Schnepfenpaftete bereitet, nur baß die Eingeweide hiervon mit zu ber Farce vermandt werben.

NB. Auf biese Beije kann man famtliche Bildgeflügel- und Bild-fleischpafteten anfertigen.

947. Ganielebervaftete. 750 Gr. Schweinefleisch, 750 Gr. Ralbfleisch werden großwürflich geschnitten und mit 125 Gr. Butter in einer Kafferolle zugedecht gar gedünftet. Jest thut man bas Fleifch in ein anderes Geschirr und läßt es erfalten. Die Butter giebt man in eine Stielpfanne und fautiert barin 1 Rilogr. in Scheiben geschnittene Schweinsleber, Die Lebern von 6 jungen Suhnern und feine Rrauter (Thymian, Majoran, Salben, Pfefferkraut, Eftragon, Kraufemunge und Citronenmeliffe, von jedem etwas). Ebenfalls fautiert man 3 fleine ober 2 große Banfelebern und lagt fie erkalten. Best alles mit 1/2 foviel großwürflich geschnittenem Speck, als wie es Fleisch ift, einige Male burch bie Fleischmaschine gebreht, alebann in ben Reibftein gethan, 1/2 Flasche Madeira, etwas Paftetenpulver, 3 Eglöffel englische Sauce, 3 ganze Gier, 3 Gibotter nebst bem nötigen Salg und Pfeffer bagu und, nachbem es tuchtig burcheinander geftoßen und gerieben, durch ein Drahtsieb geftrichen. - Nun mit Truffeln bazwischen in Blechbuchsen einrangiert, fest zusammengestoßen, mit Speckichwarten belegt und au-bain-marie im Badofen gar gemacht, wozu

Dalled by Googl

circa 2 Stunden ersorderlich find. Wenn kalt, sauber gemacht, mit klarer Butter übergoffen, zugelötet und vollendet wie bei der vorhergehenden Rebhühnerpastete angegeben.

- 948. Kalte Pastetensarce. Gut 2 Kilogr. Schweinefleisch, sowie 2 Kilogr. Ralbsleisch, welches fein durchgedreht und ausgesehnt ist, der betreffenden Leber, 8 ganzen Eiern, welche nehst gehackten Zwiebeln und Butter zu einem loderen Rührei verrührt werden, 1 Kilogr. eingeweichter und ausgedrückter Semmel und 1/3 soviel Speck wie das Ganze, alles tüchtig mit dem nötigen Salz, Psesser und Pastetenpulver verarbeitet und abgeschmeckt, durchgestrichen und in eine Kasserolle, welche mit Butter ausgestrichen und mit Speck ausgelegt, einrangiert, mit gebuttertem Papier und mit einem Deckel zugedeckt, im Osen in ein bain-marie gestellt und gar gebacken. Alsdann das betreffende Fleisch, welches vorher recht saftig gebraten, in Glace umgekehrt und schichtweise kalt in eine Pastetenterrine einrangiert, oben glatt und egal gestrichen, mit Glace überpinselt, mit Citronenscheiben und Petersilie nehst Trüffeln (letztere kann man auch mit einrangieren) garniert.
- 949. Farce von verschiedenem Fleisch zu falschem Hasensbraten oder Alliance. Zu 250 Gr. Schweine-, 250 Gr. Kalb-, und 250 Gr. Rindfleisch hadt man 1/3 soviel Speck wie das Ganze dann 188 Gr. geriebene Semmel, 3 ganze Gier, 125 Gr. sein gehadte Sarbellen, 1 Eplössel gehadte und in Butter gar gemachte Zwiebeln, sewie das nötige Salz und Psesser dazu gethan; alles tüchtig verarbeitet, abgeschweckt und verwendet.

950. Fijchfarce.

Siehe Abschnitt 3, Fischkotelettes.

951. Geflügelfarce zu Couffles, fleinen Roden oder Rlogichen.

Siehe Abichnitt 1, Buhnerfarceflößchen.

# Abteilung C.

#### Allerlei.

952. Badobit und Aloge. Badapfel, Birnen, Pflaumen und Rirfchen werden in Baffer weich gefocht, bie beiden letteren

Teile zusammen mit Zimmet, Citronenschale und Zuder, dann das Wasser zusammen in eine Kasserolle gegossen, mit Kartosselmehl angesehmt und von Zuder abgeschmedt. Das Backobst dazu und einen Augenblick durchkochen lassen. Die Klöße extra auf einer runden Schüssel angerichtet und abwechselnd mit gerösteter Semmel begossen, sowie in die Mitte ein größeres Häuschen gethan. Gebratener Speckund Klopsschieften dazu gereicht.

953. Birnen und Aloge. Die Birnen werden in Salften gerteilt, geschält, bas Kernhaus herausgebohrt, mit Buder, etwas Bimmet und Citronenichale und ein wenig roter Farbe in Baffer weich gekocht. Dann die Birnen auf einen Durchichlag geschüttet, Citronenichale und Bimmet entfernt, ber Saft mit Rartoffelmehl verdidt und etwas eintochen laffen, bann bie Birnen wieder binein gethan. Bum Unrichten auftochen laffen und au-bain-marie gestellt. Auf einer Schuffel angerichtet, die nachstehenden Rloge auf einer anberen runden Schuffel im Rranze angerichtet und abwechselnd mit etwas geröfteter Semmel Man giebt gebratenen Speck und Klopfichinken bazu. -4 Taffentopfden Mild (8/10 Liter) mit einem eigroßen Stud Butter (60 Gr.) und 270 Gr. Mehl auf bem Feuer abgebrannt; wenn falt, 3 gelbe und 4 gange Gier dazu, fowie 7 gehäufte Eflöffel geriebener Semmel, von Salz abgeschmedt, 3/4 Eglöffel große Rloge hiervon geformt und 1/2 Stunde in Salzwaffer giehen laffen. Der Rlopfichinken auf folgende Urt bereitet: Bon ber flachen Seite bes Schinkens ichneibet man 3/4 cm bide Scheiben mit wenig Fett ab und flopft diese mit dem Ruden eines haumesser ober einer holzkeule zu 1/4 cm bunn aus, recht egal länglich rund zugeschnitten und 4 bis 5 Stunden in halb Milch und Baffer eingewäffert. Jest amifchen einem Tuch abgetrocknet, von beiden Geiten mit Mehl beftaubt und angeklopft, in Gi und Semmel paniert, langfam in brauner Butter von beiben Seiten golbbraun gebraten und troden warm gestellt. Der Sped jum Braten wird am beften aus ber Schulter gefchnitten und wenn man es erlangen fann, ein Stud, worin ein feiner roter Streifen quer durchgeht. Hiervon schneidet man 8 cm lange und gut 1 cm Dicke Scheiben und läft biefe in einer fcmargen Stielpfanne unter vielem Ummenden circa 1/2 Stunde langfam braten, ba er burchgebraten, aber nicht hart und croquant jum Brechen fein barf. Beide

Teile, Speck und Alopsichinken auf einer langen Schussel für sich je auf einer Seite trocken angerichtet und zu Birnen ober Backobst und Alösen gereicht.

- 954. Fülle zu Gänies, Entens und Schweinsrippenbraten. Apfel werden geschält, in Biertel und in Scheiben geschnitten in ein Geschier gethan. Dazu thut man halb soviel weichgebochte und ausgesteinte Backpflaumen. Zu diesen thut man die abgeriebene Schale einer halben Citrone, einen gehäuften Eflöffel Zimmetzucker und circa 5 gehäufte Eglöffel geriebene Semmel, mengt es gehörig durcheinander und giebt, wenn nötig, noch einige Eplöffel Zucker dazu.
- 955. Gänseleberfritadelle. Bu einer mäßig großen in Milch geweichten Leber nimmt man 250 Gr. feines Bratwurstsleisch, fügt einige Eier hinzu, man kann auch Kapern, Trüffeln und Champignons fein hachiert dazu thun und schlägt diese Farce um die geteilte Leber. Ist zu befürchten, daß die Farce nicht um die Leber hält, sondern bröckelt, so kann man die Leber auch in grobe Stücke sichneiden und unter die Farce mischen. Die geformte Frikadelle wird mit geriebener Semmel bestreut, in einer Pfanne gebraten und kalt ausgeschnitten.
- 656. Roquefortfäse en geles. Roquefortfäse und Butter zu gleichen Teilen zusammen durch ein Sieb gestrichen, mit ein wenig Rosenpaprika zusammengerührt und auf ein Blech ½ cm dick aufgestrichen. Nachdem die Masse auf Gis erkaltet, werden davon Stücke in Größe eines Zweimarkstückes ausgestochen und in kleine Tortelettesförmchen von 34 mm Durchmesser im Boden und einer Höhe von 12½ mm mit recht kräftiger, klarer, brauner Kalbsleischjus, worin ein wenig Gelatine verkocht ist, eingesetzt. Nochmals auf Gis erstarren lassen und kurz vorm Anrichten den Käse aussstürzen. (Zu Pumpernickel, Rettig und Radieschen zu geben.)
- 957. Zuderlake zum Einlegen von Fleisch. 4 Liter Wasser, 1 Kilogr. Salz, 125 Gr. Zuder, 32 Gr. Salpeter zusammen aufgekocht und kalt über das betreffende Fleisch gegossen. Sst es nicht soviel, daß das Fleisch bedeckt ist, muß man so oft doppelt nehmen, bis es genug ist. Dünnere und kleinere Stücke

Fleisch mussen 4 Wochen, größere 5 bis 8 Wochen barin liegen, indem es öfter umgekehrt wird.

958. Preffur des Weflügels. Die Dreffur bes flügels ift, wo es nicht anders angegeben, folgende: Man legt bas Beflügel fo auf ben Ruden vor fich bin, daß bas Ropfende nach links, bie Beine nach rechts zeigen, fast lettere beiben mit ber rechten Sand und zieht fie aus, halt Daumen und Zeigefinger ber linken Sand vor die Reulen und ichiebt die Beine in die Saut binein, alsbann biegt man die Beine fo weit nach links, bag fie jenfrecht fteben, ftedt bie Dreffiernadel über dem unteren Gelentfnochen und rechts vom Beinknochen burch beibe Reulen burch, gieht ben Bindfaden nach, legt bas Geflügel auf die Bruft, fo bag bas Ropfende auf einen zu zeigt und bindet bas Band! möglichft feft. ohne daß das Geflügel feine Facon verliert, zusammen, näht bann in ber Mitte zwifchen bem Gerippe und ber linken Reule burch, führt ben Bindfaden über den Trommelftod ober bas Bein unter ben Bruftfnochen durch und über den anderen Trommelftock binter ber zweiten Reule burch, bis zu bem Punkt, wo man auf bem Ruden zuerft bas Band zusammengebunden bat, hier bindet man biefes Ende ebenfalls möglichft fest, schneidet die Enden bis auf 3 cm ab, und hat fo bie Dreffur vollendet.



## XVIII. Abschnitt.

# Einige Bemerkungen über allerlei fleisch und Geflügel, sowie Merkmale betreffs des Alters.

- 959. Alles Fleisch, welches gebraten werden soll, muß im Sommer mindestens 5 bis 8 Tage, im Winter 8 bis 10 Tage hängen, ehe es zum Gebrauch gut ist. Ausgenommen hiervon ist das Wasserwildgeslügel, welches höchstens 2 bis 3 Tage alt werden darf. Bei Hammel-, alten Wild- oder Rehkeulen ist es außerdem erforderlich und empsehlenswert, daß dieselben tüchtig mit dem flachen Beil oder einer Holzkeule geklopst werden, ohne sie jedoch kaput zu schlagen. Rindsleisch als Roastbeef oder Filet muß unbedingt, da es meistens englisch gebraten wird, nicht unter 8 bis 10 Tagen benutzt werden.
- 960. Alles Fleisch, welches zur Bouillon verwandt wird, muß möglichst frisch und gut sein. Auf dem Lande sehe man, daß man die Hälfte als Schwanzstück oder Binnenkluft erhält, um es noch einmal auf den Tisch zu bringen; die andere Hälfte Knochensteisch aus dem Blatt, Brust oder Hals. Zu einer guten Bouillon rechne man 250 Gr. Fleisch à Person, hat man mehr wie 20 Personen, so rechne man auf die Hälfte 250 Gr. à Person, auf die zweite Hälfte Personen 125 Gr. à Person, wobei man 2/3 Rindsseisch, 1/3 Kalbsseisch und auf je 24 Personen 2 alte Suppenhühner rechnet, 3 bis 4 Köpfe Sellerie, 6 gelbe Wurzeln oder Mohrrüben, 4 Petersilienwurzeln und 4 Stangen Porrec.
- 961. Betreffs des Allters und der Frische beim Geflügel sehe man bei dem letteren zuerst am unteren Bauchteil nach, ob dasselbe weiß und sest ift; wird es schmierig und grün, geht es in Fäulniß über und kann man, wenn es noch nicht viel ist, dasselbe beim Braten mit Petersilie ausstopfen, da sich alsdann der Geschmack giebt, muß aber sorgfältig dieselbe beim Tranchieren entsernen.
- 962. Beim hafen febe man betreffs bes Alters nach, ob fich bie Ohren ober Löffel leicht auseinander reißen laffen; ift bies ber

- Fall, ift der hase jung. Macht es jedoch schon Schwierigkeiten, so hat er die erste Zugendzeit hinter sich.
- 963. Beim Auerhahn haben bie Jungen einen gelblichen Schnabel, bei den alten Hähnen ift er dagegen schwarz.
- 964. Beim Fasan sehe man nach ben Sporen, find dieselben kurz und stumpf, so sind es junge, haben sie aber lange und spitze Sporen, so hat man es mit alten zu thun.
- 965. Die jungen Rebhühner ober Felbhühner haben gelbe Beine und schwarzen Schnabel. Die Alten haben graue Beine und grauen Schnabel.
  - 966. Die Bachteln erkennt man ebenfo, wie die Rebhühner.
- 967. Truthahn oder Puter. Die jungen haben grauweiße ober graublaue Beine mit weißer Schuppenhaut, die alten dagegen rötliche Beine mit hornartiger Haut.
  - 968. Bom Rapaun gilt basfelbe.
- 969. Hühner erkennt man an der Größe bes Kammes, bei ganz jungen Hähnen und Hennen ist er klein, auch haben dieselben grauweiße Schuppenhaut an den Beinen. Die Alten haben harte Schuppenhaut und, wenn sehr alt, rötlich schimmernde Beine.
- 970. Bei Tauben erkennt man die jungen an den gelben Haaren am Kopf, dem dickeren Schnabel, den helleren Beinen und wenn gerupft am hellen weißlichen Fleisch. Dagegen die alten Tauben am dünneren Schnabel, am bläulichen Fleisch, wenn sie gerupft sind, und an den dunkelrötlichen Beinen.
- 971. Bei Bilbenten erkennt man die Jungen am schwarzgrünen Schnabel, hellgelben Beinen, auch läßt sich die Schwimmhaut leicht einreißen. Die Alten dagegen erkennt man am hellgrünen Schnabel, rötlichen Beinen und zäherer Schwimmhaut.
- 972. Die jungen gahmen Enten haben hellgelbe Beine und bunklen Schnabel, die alten rote Beine und helleren grunlichen Schnabel.
- 973. Bon der Gans gilt dasselbe betreffs der Beine, wie bei den Enten, der Schnabel ift bei einer jungen Gans gelbrot, bei der alten buntelrot.

Dynamy Google

## Anhang.

#### I. Teil.

## Über Unfertigung der Speisezettel.

974. Die Anfertigung ber Speisezettel richtet fich auf bem Lande in erfter Linie nach ben Borraten, welche man hat, auch feheman banach, baß man bei möglichster Abwechslung bieselben in gehöriger Frijche, b. h. wenn es lange genug geschlachtet gehängt hat, anbringt und somit ein zu Alliwerden, eventuell Berdorbenfein vermeidet. In ber Stadt, wo meiftens bie Buthaten jum täglichen Gebrauch morgens eingekauft, auch von ben Lieferanten ins Saus geliefert werben, macht es ichon etwas weniger Schwierigkeiten, bie nötige Abwechslung ju fchaffen. 3ch laffe im Nachfolgenden für junge Anfängerinnen einige Zettel für ben täglichen Tisch, fowie kleine und größere Diners folgen, auch füge ich einige einfache und beffere Buffets, fowie eine Zeichnung gur Probe zweds leichterer Aufftellung berjelben, bei. Im großen Bangen befolge man hierbei den Grundsat, Speisen von einer Sorte möglichst entfernt von einander und an verschiedenen Seiten ber Tafel aufauftellen, fo daß fich bieselben in ber Lange ber Tafel ichrage vis-à-vis gegenüber ftehen.

975. Alle Braten und Fleischstücke werden vorher, ehe sie angerichtet werden, tranchiert, in ihrer ursprünglichen Gestalt zusammengelegt und mit flüssiger Glace überpinselt, damit sie wieder ein schönes Ansehen bekommen, dann auf die Schüssel gelegt. Die leeren Räume fülle man mit Brunnenkresse, Endivien oder jungem Kopssalat aus, den Rand belege man mit Croutons von mit Gelatine versetzter (ziemlich steis) und mit Eiweiß geklärter Bratenjus und zwischen jeden ein Blättchen krauser Petersilie.

- 976. Gefochten Schinken garniere man mit recht hellen Aspic-Eroutons, sonst wie beim Braten angegeben.
- 977. Rinderfilets garniere man an jeder Seite abwechselnd mit Häuschen von gehacktem hellen und rotgefärbten Uspic, an jedem Ende ein Häuschen Brunnenkresse, krauser Petersilie oder Salat; außerdem stecke man 2 Silberspieße, an welche man oben eine gar gekochte und mit dem Buntmesser, abgedrehte Karotte, in der Mitte eine recht schwarze Perigordtrüffel und darunter einen großen, recht weißen Champignon mit dem Kopf nach oben gesteckt hat, auf den Kilets schräge nach dem Schnitt sest.
- 978. Roaftbeef garniere man oben mit geschabtem Meerrettig, an den Seiten mit Mixed pickles und an den Enden mit gar gemachten, recht roten Tomaten. Außerdem kann man zur Abwechslung bei größeren Büffets einige Braten mit verschiedenem Gemüse garnieren, indem man junge Karotten, Schneidebohnen, Blumenkohl und Erbsen in Salzwasser weich kocht, etwas mit Del und Essig marinirt und kleine Häuschen mit Abwechslung darum anrichtet.
- 979. Fische, sofern sie ganz auf bas Buffet sollen, garniere man mit abgekochten, recht roten Krebsen und hartgekochten Giern, bazwischen Hausenschen Brunnenkresse ober krauser Petersilie und auf ben Fisch Silberspieße, an welchen ein schöner roter Krebs befestigt, gesteckt.
- 980. Hering ober italienischen Salat richte man auf Glassichüsseln recht erhaben an, einen Kranz abwechselnd von hartgekochten, halbierten Giern und Salatherzchen barum, über jedes Ei ein kleines Häuschen Kapern, dazwischen eine aufgerollte halbe Sarbelle und in diese ein recht schönes, rotes kleines Nadieschen mit kleinem Blatt. Ju die Mitte des Salats eine Scheibe von hartgekochtem Ei, darauf ein Häuschen Kavar und darum ein Kranz von gehackter eingemachter roter Beete oder Krebsschwänzchen garniert.
- 981. Kompots richte man je zwei verschiedene Farben auf einer Kompotière an. Entweder roben Gelee in die Mitte gestürzt und ein Kranz von Ingwer-Birnen, Pfirsichen, Aprikosen oder Reine-clauben barum.

Der Aprikojen oder Pfirfiche in die Mitte und ein Rrang von

eingemachten roten Hagebutten oder eingemachten recht roten Erd-

#### Ginige Zettel für den gewöhnlidzen einfadzen Mittagstisch.

- 982. A. 1. Rlare Bouillon mit Suhnerflößchen.
  - 2. Rafebrotchen.
  - 3. hammelteule geschmort mit Purcekartoffeln und geschmorten Gurken.
  - 4. Maizenaflammeri mit Erbbeerfauce.
  - 5. Raje, Butter, Radieschen, Rettig.
- 983. B. 1. Bouillon mit Graupen.
  - 2. Beh. Wilbsteafs mit Teltower Rubchen, trodenen Rartoffeln.
  - 3. Braten von Kapaunen. Kempot von Dreimus. Kopffalat.
  - 4. Rafe, Butter, Rabieschen, Rettig.
- 984. C. 1. Soupé à la Chasseur mit Filets.
  - 2. Bebadene Filets von Banber mit Citronen.
  - 3. Kalbsteule mit Brattartoffeln, Pomeranzensauce und jungen Erbien.
  - 4. Dide Giertuchen mit Pflaumenmus.
  - 5. Rafe, Butter, Rabieschen, Rettig.
- 985. D. 1. Rlare Bouillon mit Reis.
  - 2. Sammeltotelettes mit weißen und Schneidebohnen.
  - 3. Braten von Wildrücken. Kompot von rohem Gelee. Warmer Kartoffelfalat.
  - 4. Rafe, Butter, Rabieschen, Rettig.
- 986. E. 1. Linfenfuppe mit Croutons.
  - 2. Rierenfchnittchen.
  - 3. Schweinsfarre mit Sauerfraut und Purcefartoffeln.
  - 4. Chocoladencrême à la Vienne.
  - 5. Rafe, Butter, Rabieschen, Rettig.
- 987. F. 1. Rlare Bouillon mit Parmefancroutons.
  - 2. Rinderschwanzstud mit Senffauce und Kartoffeln à la maitre d'hôtel.

- 3. Braten von Wildkeule. Kompot von Apfeln. Kovf- oder Endivienfalat.
- 4. Rafe, Butter, Rabieschen, Rettig.
- 988. G. 1. Taubensuppe mit Gries, Spargel und kleinen Kartoffeln.
  - 2. Bariche, blau.
  - 3. Hammelfeule mit Croquetten von Makkaroni und Tomatensauce.
  - 4. Pfirfichbeignets.
  - 5. Raje, Butter, Radieschen, Rettig.

## Einige etwas größere Diners.

- 989. A. 1. Rebhühnersuppe mit Filets.
  - 2. Blätterteig-Paftetchen mit Rrabbenragout.
  - 3. Wilbruden mit Bratfartoffeln, Sauerkraut und Steinpilgen.
  - 4. Braten von Puter farciert. Kompot von Erdbeeren. Endivienfalat.
  - 5. Streliter Apfeliveife.
  - 6. Rajeftangen, Radieschen, Rettig.
- 990. B. 1. Klare Bouillon mit Giergelee.
  - 2. Bander mit Genffauce, Rartoffeln garniert.
  - 3. Ralbsfricandeaux mit Bemufen.
  - 4. Braten von Rehruden oder hafen. Kompot von Apfelmus. Ropffalat.
  - 5. Charlotte russe.
  - 6. Roquefort cakes, Rettig, Radieschen, Pumpernickel.
- 991. C. 1. Krebsjuppe mit Ginlage.
  - 2. Wildentenpuree in Porzellankaftchen.
  - 3. Rinderbruft mit Bechamellekartoffeln und Jus.
  - 4. Braten von Rotwildfeule. Kompot von roh. Gelee und Ingwer-Birnen. Kreffefalat.
  - 5. Aprikojen à la Condé.
  - 6. Käseftangen, Radieschen, Rettig.



## Einige größere Diners.

- 992. A. 1. Soupe à la Jardinière.
  - 2. Lacheforellen, Sauce Bearnoise.
  - 3. Sirichziemer paniert mit Simbeerfauce.
  - 4. Soufflé de Volaille aux truffes.
  - 5. Braten von Poularden. Kompot von Jugwer-Birnen. — Endivienfalat.
  - 6. Artischockenböben mit Champignonspuree und Sauce Espagnole.
  - 7. Ananaseis in Glafern mit Röllchen.
  - 8. Roquefort cakes, Pumpernidel, Rabieschen, Rettig.
- 993. B. 1. Ochjenschwanzsuppe mit Ginlage.
  - 2. Kaviar mit Citronen und geröfteter Semmel.
  - 3. Puter à la Montglas.
  - 4. hummer, Sauce Remolate.
  - 5. Braten von Rotwildrücken. Kompot von roh. Gelee. — Kopffalat.
  - 6. Carby mit Sauce Tomates und Markeroutons.
  - 7. Pudding à la Dauphine.
  - 8. Rafeftangen, Rettig, Radieschen.

## Große Diners.

- 994. A. 1. Consommé à la Bagration.
  - 2. Wienerloden mit Rrammetsvögelpuree.
  - 3. Forellen blau mit frischer Butter.
  - 4. Roaftbeef à l'Anglaise.
  - 5. Rebhühner à la Richelieu.
  - 6. Braten von Rehruden. Kompot von Johannisbeeren, Salat Romaine.
  - 7. Junge Erbsen und Stangenspargel mit holländischer Sauce.
  - 8. Drangengelee à la Moscovite.
  - 9. Käfestangen, Radieschen, Rettig.
- 995. B. 1. Klare Schildfrotenjuppe.
  - 2. Auftern naturelle und gebraten.
  - 3. Steinbutt, Sauce hollandaise.

- 4. Schinken in Burgunder mit Sauerkraut und Erbspurce, Sauce Tortue.
- 5. Bänfeleberpaftete.
- 6. Braten von Rebhühnern. Kompot von Apfelmus. Endiviensalat.
- 7. Blumentohl au gratin.
- 8. Publing à la Diplomate.
- 9. Chofolade und Citroneneis.
- 10. Roquefort cakes, Rettig, Radieschen, Pumpernickel.

## Einfaches Büffet für 50 Personen.

- 996. 1. Kalbeteule von 7 bis 8 Kilogr.
  - 2. Rleine Schinken à 4 Rilogr. in Burgunder.
    - 1 Wildrüden.
    - 1 Schüffel junge Sahne.
    - 1 Schuffel Fischmajonaife von 2 Rilogr. Fifch.
    - 1 Mal in Belee von 11/2 Kilogr. Mal.
    - 2 Schüffel Bratkartoffeln.
    - 4 Rompots (2 Dreimus, 2 Aprifofen).
    - 4 Salats (2 Gurfen-, 2 Beringsfalat).
    - 2 Cumberlandfaucen.
    - 2 Remoladenfaucen.
    - 2 Schüffeln Stachelbeertortelettes (à 20 Stud).
    - 2 Schüffeln Reis à la Tivoli.
    - 2 Schuffeln Butterbrot (zusammengeklapptes).
    - 2 Schüffeln Roggen. und Beigbrot.
    - 3 Tafelauffätse (1 großer ovaler in berMitte, 2 runde, einer an jedem Ende).

NB. hierzu eine Zeichnung wie es aufgestellt wird. Der Tisch muß zu 24 Personen gedeckt sein. Aleine Tische mit Stühlen um das Buffet, sowie wenn nötig in die Nebenräume gestellt. Aleine Teller und Bestecks, sowie Karaffen mit Bein und Gläser werden an den Seiten um das Buffet in Zwischenräumen aufgestellt, durfen aber ein Nehmen der Speisen nicht hindern.

## Bessers Büffet für 70 bis 80 Personen.

- 997. 1 Rotwildruden.
  - 1 Ralbsteule.

- 2 Ganfebraten.
- 2 Rehfeulen.
- 2 Rebhühnerpafteten à 12 Perfonen.
- 2 fleine Schinken (à 4 bis 5 Kilogr.) in Burgunder.
- 2 Majonaisen von Lachs (4 Kilogr. Lachs).
- 2 Beringsfalat.
- 2 gemischter Salat.
- 2 Schüffeln Rafebrödden (von Chefter, von Reuchateller und Roquefortfaie.)
- 2 Schüffeln Sardinenbrotchen (1 große Buchje Sardinen).
- 2 Chokoladencrême à la Vienne.
- 2 Ananaseis in Glafern.
- 2 Marasquino Bavaroise.
- 3 Tafelauffätse ober in ber Mitte 1 Frucht- und an jedem Ende ein Blumenaufjat.
- 2 Baumfuchen.
- 3 Cumberlandjaucen.
- 3 Remolabenfaucen.

## Büffet für 100 Personen.

- 998. 1 Roaftbeef, 6 bis 7 Kilogr., schwer ohne Filet.
  - 1 Kalböruden mit Tomatensalat (Tomaten in feine Scheiben und mit Salz, Pfeffer, DI und Cifig angemacht.)
  - 1 Wilbichweinstopf, garniert.!
  - 1 Wilbruden, 1 Reule.
  - 2 Schüffeln falte Rebhühner à 12 Stud.
  - 2 Schinken (à 4 Kilogr.) in Burgunder.
  - 2 Galantine von Puter.
  - 2 Rheinlachse à 21/2 bis 3 Kilogr.
  - 2 Rrammetevögelpafteten.
  - 2 Chuffeln Danische Brotchen.
  - 2 Rartoffelfalat in Majonaife.
  - 2 Italienischer Salat.
  - 2 Weingelee mit Erbbeeren.
  - 2 Charlotte russe.

- 2 Simbeereis in Glafern.
- 4 Cumberlandfaucen.
- 4 Remoladenfaucen.
  - 2 Baumfuchen.

## Kleine pikante Brötden, zum Thee zu geben und auf Büffets.

- 999. 1/2 cm dide Scheiben von Raspelbrot geröstet, kalt mit Butter bestrichen, mit seinen Scheibchen weißen Geflügelbratens belegt, mit englischem Sens bestrichen und mit gehadter Salzgurke bestreut.
- 1000. Geröstete Scheiben von Raspelbrot mit Butter beftrichen, besgleichen mit englischem Senf darüber und mit gehacktem gekochtem Schinken ober Rauchsleisch bestreut.
- 1001. Geröstete Scheiben von Raspelbrot mit Butter bestrichen, 1/3 mit Fasan oder Rebhuhn belegt, 1/3 mit Mettwurst und 1/3 mit Wildbraten belegt.
- 1002. Geröftete Scheiben von Raspelbrot mit Sarbellenbutter beftrichen und eine Scheibe Salzgurke barüber gelegt.
  - 1003. Sarbellenbrotchen, fiebe Abichnitt 2 Rr. 92.
- 1004. Rleine Scheiben von Raspelbrot geröstet, mit Butter bestrichen, mit Kalbsbraten belegt und ein häuschen Kalbsbratenjus in die Mitte darauf gelegt.
- 1005. Kleine Scheiben von Raspelbrot geröstet, bunn mit Butter bestrichen und erhaben mit Gänseleber oder anderer Pastete bestrichen, oben eine Scheibe Truffel darauf gelegt.
- 1006. Kleine Scheiben von Raspelbrot geröftet, mefferrudenbid mit Paftete beftrichen und mit gehadten Perigordtruffeln recht erhaben beftreut.
- 1007. Kleine Scheiben von Raspelbrot geröstet, mit Butter bestrichen, eine Scheibe von hartgekochtem Gi barauf gelegt und ein Kranz von Sarbellenbutter barum gesprist.
  - 1008. Aufternbrötchen, fiehe Abichnitt 2 Mr. 99.
- 1009. Ruffischer Imbig mit Lachsmajonaife. Siehe Abichnitt 2, Rr. 98.

- 1010. Ruffifcher Imbig. Giebe Abichnitt 2, Dr. 97.
- 1011. Dänische Brötchen. Kleine ungeröstete Scheiben von Raspelbrot,  $\frac{1}{6}$  berselben mit Butter bestrichen und mit Rheinlachs belegt,  $\frac{1}{6}$  mit Neuchateller Käse etwas erhaben bestrichen,  $\frac{1}{6}$  mit Chestertäse,  $\frac{1}{6}$  mit Noquesortkäse, lettere 3 Sorten Käse mit je  $\frac{1}{3}$  frischer Butter verrührt und eine Prise Paprika baran,  $\frac{1}{6}$  geröstet und mit Sarbellenbutter erhaben bestrichen und das lette  $\frac{1}{6}$  geröstet mit Butter und Kaviar bestrichen. Alle recht bunt durcheinander und erhaben auf einer Schüssel mit Sockel und Manschette angerichtet, sowie einige Citronensechstel quer durchgeschnitten darum gelegt.
- 1012. Sardinenbrötchen. Bon englischem Kastenbrot 7 cm lange und 3 cm breite schräge 2 vierectige Scheiben geschnitten, welche mit Butter bestrichen werden und streisenweise mit gehacktem hartgekochtem Eigelb, gehackter grüner Peterfilie und gehacktem hartgekochtem Eiweiß, sowie nochmals mit Eigelb, Petersilie und Eiweiß, so daß 6 Streisen darauf sind und von Nr. 1 zu Nr. 2 eine halbe, von dem Rückgrat besreite Sardine darüber gelegt.
- 1013. Sandwiches. Bon englisch Kaftenbrot je 2 Scheiben abgeschnitten und auseinander geklappt, reihenweise gegenüber gelegt, bis man die nötige Anzahl hat. Zeht alle mit Butter bestrichen, welche mit soviel englischem Senf versetzt ist, daß sie pikant darnach schmeekt, nun eine Seite mit gehacktem Rauchsleisch, die andere Seite mit gehacktem Kalbs- oder Puterbraten bestreut, je zwei zusammen geklappt, entweder rund ausgestochen oder länglich viereckig zugeschnitten und auf einer Schüssel mit Manschette angerichtet.
- 1014. Kleine Scheibchen von Raspelbrot mit Lamenbertfäse, welcher mit 1/3 Butter und einer Prise Paprika versett ist, recht erhaben bestrichen und mit bem Messerruden bunt gemacht.
- 1015. Kleine Scheiben von Raspelbrot in Butter goldgelb gebraten, wenn kalt mit Butter bestrichen, 1 Streifen gehacktes Eigelb, 1 Streifen gehackte rote Beete und 1 Streifen gehacktes Eiweiß schräge darüber gelegt und entgegengesett schräge mit 4 seinen Filets von Sarbellen belegt.



Außerdem erhält man als Renheit bei D. Jaebide, Roch. ftrage 54a, Berlin SW., fleine Crouftaden in ovaler Form Nr. 3. 50 Stud 2 Mt. 80 Pf., in runder Form Nr. 1, 50 Gud 2 Mf. 80 Pf., und in viereciger Form

Rr. 3. Rleine ovale Berl=Cronftaben.

Nr. 4 I, 25 Stud 1 Mf. 10 Pf. Diefelben ericheinen mit nachfolgender Füllung jum Buffet.

1016. Rleine ovale Crouftaben mit Lachsmajonaife gefüllt und mit einem Rrang gehadten Uspics garniert, in die Mitte ein Saufchen Raviar gethan.

1017. Diefelben mit hummermajonaise gefüllt, ein Krang gehackten Aspics darum gethan und in die Mitte ein recht schön rotes

Stud hummer in fchragem Biered geichnitten barauf gelegt.

Dr. 1. Rleine runde Berl= Cronftaden.

1018. Rleine runde Crouftaben mit Raviar gefüllt und Citronenfechstel quer burchgeschnitten auf ber Schuffel barum garniert.

1019. Diejelben mit Banfeleberpatefte gefüllt, ein Rrang gehachten Aspics barum garniert und in die Mitte eine fcmarge Truffelicheibe.

1020. Diefelben mit Rebhühnerpaftete gefüllt und garniert wie im Borbergebenden.



1021. Dieselben mit Schnepfenpaftete gefüllt, ein Rrang gehadten Aspics barum und in die Mitte ber halbierte Ropf mit gefürztem Schnabel gelegt mit ber halbierten Seite nach unten.

1022. Rleine vieredige Crouftaden mit italienischem Salat gefüllt und ein Rrang gehadten gelben Gis barum garniert, in bie



Rr. 4. Karree mit Perlrand, 8 cm lang, 7 cm breit.

Mitte ein passendes Stück aus dem Rückgrat gelöster, halbierter Sardine gelegt.

1023. Dieselben mit je einem Krammetsvögel aus einer Krammetsvögel - Pastete von Bengelsborf, Reubrandenburg in Medl.-Strelit, gefüllt, Farce barum gestrichen, ein Kranz ge-

hadten Aspics barum garniert.

1024. Diejelben mit Heringssalat gefüllt, eine vieredige Scheibe geräucherten Rheinlachses barauf gelegt, in jede Ede ein kleines häuschen Kaviar und bazwischen je eine Reihe recht großer, egaler, grüner Kapern.

1025. Dieselben mit Fischmajonaise gefüllt, ein passendes Stück längs geteilten Neunauges barauf gelegt und ein Kranz rot gefärbten, gehackten Aspies barum garniert.

## II. Teil.

Über das Zerlegen oder Tranchieren der Braten oder sonstigen fleischstücke.

Man tranchiert:

1. Tauben, junge Sühner, Rebhühner, Hafelhühner, Saselhühner, Schneckühner und Wachteln, indem man dieselben auf das Tranchierbrett so vor sich hinlegt, daß die Bruft nach oben und das Kopsende dem Tranchierenden zugewendet liegt. Alsdann teilt man dieselben vermittelst eines 7 cm breiten und 32 cm langen Messers (ohne Griff gemessen) der Länge nach halb durch, stutt das Rückgrat an beiden Seiten und die Beine bis zum Gelenk ab und richtet das Gestügel auf einer langen Schüssel, im Kranze halb auseinauder liegend und den inneren, leeren Raum ebensalls voll legend, an. Oder, wenn man weniger Gestügel hat, in zwei Reihen über den

Boben einer langen Schüssel. Ist das Geflügel schon etwas größer, verfährt man ebenso, löst alsdann aber die Keulen los und legt biefelben wieder an, somit das Geflügel in vier Stücke teilend.

2. Fajanen und Verlhiihner, indem man die Reulen ablöft und ber Lange nach halbiert. Bon bem Bruftftud haut man bas Rückgrat bis zu ben Flügelknochen fort, teilt es einige Male quer burch und legt es als Codel auf die Couffel, an jeder Ceite nach vorne bas bide Stud ber Reule und bahinter ben Trommelftod ober bas Bein legend. Die Bruft legt man vor fich hin, wie in Rr. 1 angegeben, und teilt bieselbe ber Lange nach 5 bis 6 mal gerade burch. Bett auf die Schüffel gelegt. Sat man 2 Stud Beflügel, fo legt man bie erfte Bruft nach vorne, Die zweite, halb auf ber erften liegend, babinter. Bu biefen Braten nimmt man eine lange Schuffel, befestigt vorne am Boben ber Schuffel einen in Fett ausgebackenen Brotcronton vermittelft bid gufammengerührten Gimeifies und Beigenmehls, in welchen man in ber Mitte fentrecht ein Loch geftedt hat. Nach hinten wird ebenfalls ein Brotcrouton befestigt (beide vierecig fowie 6 cm boch und ebensoviel im Durchmeffer, außerdem rund herum und oben bunt ausgekerbt), in welchen man von hinten nach vorne ein Loch ichräge burchgesteckt bat; alsbann läßt man beibe Croutons auf ter Schuffel im Warmipind feft trodinen. Bahrend. beffen hat man nun von unten in ben ungerupften Ropf eines Fafans ober Perlhuhns einen 7 bis 8 cm langen Stod, welcher oben und unten zugespitt ift, geftedt und benfelben burch eine Papierfrausc beim Unrichten auf bem vorderen Crouton befeftigt. Auch hat man am Schwang (an bem Ende, wo berfelbe abgeschnitten ift) einen nach vorne zugespitten Stodt festgebunden und benfelben in ber Beife mit einer Papierfrause und Manschette umwidelt, bag bie Stodipite 21/2 cm frei bleibt. Run wird ber Schwang an bem hinteren Crouton in bem vorber burchgeftecten Loch befeftigt, nachbem ber Braten beiß und mit Jus mastiert ift.

Auf andere Art tranchiert man ben Braten, indem man das Geflügel, wie in Ar. 1 angegeben, vor sich hinlegt, die Keulen und Brüfte ablöft, erstere halb durchteilt und die Brüfte von der Spitze bis zu dem Flügelknochen in schräge Scheiben (knapp 1/2 cm dict) teilt. Alsdann quer über den Boden einer langen Schüssel anrichtet, an jedes Ende eine passende Keule ohne Bein legt und nachdem die

Schüffel heiß gestellt und mit Jus maskiert, so zu Tisch giebt. Hierzu ist ein Wesser von 3½ cm Breite und 27 cm Länge (ohne Griff gemessen) ersorderlich und die Handhabung desselben derartig, daß bei einer Lage der Brust mit der Spite nach rechts die Schneide des Messer dem Flügelknochen zugewandt ist.

- 3. Einen Kapaun oder ein Birkuhn, indem man die Keulen ablöft und diese halb durchteilt. Jest die Brust ablöst und so auf das Tranchierbrett vor sich hinlegt, daß die Flügelknochen nach links, die Spitzen der Brust aber nach rechts zeigen und nun dieselben von rechts nach links in schräge Scheiben teilt, wobei die Schneide des Messer sichräge senkrecht nach links gerichtet ist. (Siehe auch Fasan, zweite Art, nach der sie auch angerichtet werden.)
- 4. Eine Gans, indem man die Keulen ablöft und diese halb, sowie das dide Stück noch einmal quer durchteilt. Zeht die Brust von beiden Seiten ablöst und von rechts nach links (siehe Kapaun) in ½ cm dicke, schräge Scheiben teilt. Währenddessen hat man vom Rückgrat die Rippen egal breit abgehauen und ersteres, mit der unteren Seite nach oben, als Sockel auf eine lange Schüssel gelegt, an den Seiten nach vorne die dicken Stücke der Keule sowie dahinter den Trommelsteck oder das Bein legend. Run die Brust hübsch darüber gelegt, die Schüssel nochmals einen Augenblick heiß gestellt und der Braten alsdann mit Jus maskiert zu Tisch gegeben. Auch kann man an passenden Stellen (an den Seiten und auch vorne) ein Sträußchen krauser Petersilie legen, sowie kleine Manschten auf die Beinknochen steden.
- 5. Einen Pater, indem man denselben zerlegt und anrichtet, wie im Borhergehenden angegeben ift. Ift der Puter farciert, so schwiebet man den farcierten Kropf vorsichtig heraus, teilt ihn gerade herunter der Länge nach in Scheiben und legt ihn vorne gegen das Kopfende des Rückgrats, bevor man die Bruft über das Ganze legt.
- 6. Eine Ente, indem man die Bruft und Keulen ablöft, erstere von dem spitzen Ende bis zu den Flügelknochen in drei bis vier schräge Scheiben teilt und die Bruft, mit den Flügelknochen und den Spitzen zusammengelegt, auf einer langen Schüssel anrichtet. Währenddessen sind die Keulen halb durchgeteilt, die dicken Stücke mit der halbierten

Seite zusammen, auf die Mitte der Brufte in den tiefen Raum und die Trommelstöde oder Beinknochen an jeder Seite dagegen gelegt.

- 7. Gine Schnepfe, indem man die Keulen und den Kopf mit Hals ablöft und das Rückgrat bis zu den Flügelknochen forthaut. Alsdann die Brust gerade herunter in drei Teile schneibet, dieselbe auf einer langen Schüssel anrichtet, die Keulen ganz an den Seiten dagegen und den Kopf ohne Hals vorne anlegt. Zetzt die Brötchen im Kranze herum arrangiert, die Schüssel einen Moment heiß stellt und die Schnepse mit ihrer Jus maskiert zu Tisch giebt.
- 8. Gine Ponlarde. Siehe Puter ober Fasan, jedoch werden bie Poularden ohne Kopf und Schwanz zu Tisch gegeben.
- 9. Arammetsvögel. Diese werden ganz zu Tisch gegeben. Man richtet dieselben auf einer langen Schüffel im Kranze, mit den Brüften nach innen, an und legt den inneren leeren Raum ebenfalls voll. Hat man nicht so viele Bögel, so richtet man dieselben in zwei Reihen, mit den Brüften zu einander gekehrt auf einer langen Schüffel an, indem man vorne sowie am Ende einen davor legt, das Ganze mit gerösteter Semmel überschüttet und recht heiß zu Tisch giebt.
- 10. Gine Keule, indem man das oberere Fricandeau ganz und die Ruß (siehe Abschnitt 8 Rr. 442) der Länge nach halb ablöst und beide nach dem dicken oder breiten Ende der Keule zu in schräge, knapp 1/2 cm dicke Scheiben schneidet. Muß man die Keule ganz tranchieren, so schneidet man das gute Fricandeau ebenso und legt es in seine vorherige Lage. Alsdann das kleine Fricandeau der Länge nach (dem oberen entgegengesett) in schräge Scheiben geteilt und ebenfalls an seinen Platz gelegt. Zeht wird der obere Teil der Ruß über der unteren hälfte derselben angerichtet und das obere Fricandeau über das untere gelegt und somit der Keule ihre vorherige Gestalt wieder gegeben. Zeht heiß gestellt, auf den Beinkochen eine Manschette gestedt und auf einer langen Schüssel angerichtet zu Tisch gegeben.
- 11. Gine Sammeltenle (geschmorte, bei welcher man in rohem Buftande die Schaufel ausgelöst hat), indem man das obere Fricandeau gang und die Nuß mitsamt dem kleinen Fricandeau zusammen ab-

scheiben teilt. Währendbessen hat man die untere halbe Ruß und das gute Fricandeau halb vom Mittelknochen abgelöst und denselben daselbst abgehauen. Zett die Fricandeaue zusammengeschoben und die Nuß mit dem kleinen, sowie das obere Fricandeau lang darüber gelegt, wobei die Keule ein noch 1/2 mal so großes Ansehen erhält, wie zuvor.

- 12. Einen Schinken in Burgunder, indem man hinter dem sehnigen Teil des Beinknochens schräge herunter und auf dem Mittelknochen längs den oberen Teil des Schinkens fortschneidet, diesen in schräge Scheiben tranchiert, und wenn er schwerer als 4 Kilogr. wiegt, die größere Hälfte nach dem Beinende zu nochmals halbiert und alsdann in seiner früheren Gestalt anrichtet.
- 13. Einen Wild=, Reh=, Wildichweins=, Kalbs= und Sammels riiden, indem man die Filets von beiden Seiten des Rückenknochens ablöft und dieselben so vor sich hinlegt, daß daß Kopfende nach links und daß hintere Ende nach rechts zeigt. Alsdann schneidet man von links nach rechts das vordere Filet in längliche, schräge Scheiben, das Wesser in der Weise handhabend, daß die Spite nach links über das Kopfende des Filets hinausragt und die Schneide auf einen gerichtet ist, dagegen beim Tranchieren des zweiten Filets die Spite nach rechts zeigt und ungefähr mit der Mitte des Filets abschneidet. Alsdann ebenfalls von links nach rechts schräge Scheiben schneidet, die Filets wieder an ihren Plat legt und den Rücken auf einer langen Schüssel anrichtet.
- 14. Die einzelnen Fricandeaux, falls sie als Braten für sich kommen, indem man das obere Fricandeau von dem spiken Ende angesangen, das kleine Fricandeau von dem dicken Ende angesangen und die Nuß in der Richtung nach dem kleinen Fricandeau zu, in schräge Scheiben teilt. Alsdann das untere oder gute Fricandeau (welches man mit der unteren Seite nach oben gelegt, die lose Haut oben fortgeschnitten und daselbst fein abgehäutet, gespickt und alsdann gebraten hat), ebenfalls vom dicken Ende, welches nach der Schaufel zu gesessen, angefangen, in schräge, knapp 1/2 cm dicke Scheiben teilt.
  - 15. Gin Rinderfilet: Siehe Rr. 188, Abichnitt 4.

- 16. Ein Schweinstarree, indem man an dem Ende, wo unten die Rippen sitzen oder geseissen haben (falls dieselben ausgelöst sind), zu schneiden anfängt und dasselbe gerade herüber in schräge, 1/2 cm dicke Scheiben teilt, wobei die Schneide des Meffers nach links gerichtet ift.
- 17. Gin Schweinsfilet, indem man dasselbe, vom biden Ende angesangen, in schräge, längliche Scheiben teilt, wobei die Richtung bes Messers dieselbe, wie in der vorhergehenden Nummer ist.
- 18. Ein Ronftbeef, indem man dasselbe vom Knochen ablöst und an dem Ende zu schneiben anfängt, wo unten am Knochen das wenigste Fett und die Rippen sitzen, und dasselbe gerade herüber in schräge Scheiben teilt. Richtung des Messers wie in Rr. 16.
- 19. Gine Rinderbruft, indem man dieselbe vom Knochen löft, das Sehnige unten fortschneidet, die Bruft zu einem langen 10 bis 12 cm breiten Stück zuschneidet und dasselbe, vom Halsende angesangen, in schräge, 1/2 cm dicke Scheiben teilt. Messerrichtung wie in Nr. 16 angegeben.
- 20. Gin Rinderichwangftiid, indem man dasfelbe, vom Schwanzende angefangen, in ichrage, 1/2 cm bide Scheiben ichneibet.
- 21. Gine Rinderzunge, indem man diefelbe, bei ber Spite angefangen, in ichrage Scheiben ichneibet.
- 22. Einen Schweinsrippenbraten, indem man den oberen Teil desselben ablöft und zwischen jeder Rippe durchschneibet oder durchhaut; alsdann den unteren Teil, wenn nötig, ebenso behandelt und auf einer langen Schüssel anrichtet, dann den oberen Teil des Bratens darüber legt und recht heiß und mit Jus maskiert zu Tisch giebt.
- · 23. Ein Kasseler Rippspeer und einen Kalbsnierenbraten, indem man das Filet ablöft und dasselbe, von dem Halsende angesangen, in schräge Scheiben teilt, das Messer in der Weise handhabend, daß, wenn das Rückgrat von einem sortzeigt, die Spitze des Messers und links schräge über das Halsende hinausragt, dagegen wenn

bas Mudgrat auf einen zu liegt, die Spite bes Meffers nach rechts und mit ber Sälfte ober Mitte bes Bratens abschneibet.

24. Einen Hasen, indem man die beiben Keulen zusammen gerade herüber in 5 Teile durch- und die Beingelenke forthaut; alsdann den Rücken in 3 cm große Querftücke teilt oder die Filets ablöft wie beim Wildrücken und dieselben ebenso tranchiert, alsdann mit dem Knochen auf einer langen Schüssel anrichtet und die Keulen quer dahinter legt.



# Inhalts: Verzeichnis.

| Durch: |                                                           |       |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Mr.    | Suppen.                                                   | Seite |
| 1.     | Helle, flare Bouillon                                     | 1     |
| 2.     | Braune, flare Bouillon                                    | 1     |
| 3.     | Suppe à la Julienne                                       | 2     |
| 4.     | Suppe Pot au feu                                          | 2     |
| 5.     | Rlare Bouillon mit Mehlnocken                             | 2     |
| 6.     | Rlare Bouillon mit Griesnoden                             | 2     |
| 7.     | Bouillon mit gefturztem Reis                              | 2     |
| 8.     | Rindfleischthee (Beeftea)                                 | 3     |
| 9.     | Bouillon mit Giergelee                                    | 3     |
| 10.    | Suppe à la Jardinière                                     | 3     |
| 11.    | Rote Rübenbouillon                                        | 3     |
| 12.    | Bouillon mit Einlauf                                      | 3     |
| 13.    | Suppe à la Bagration                                      | 4     |
| 14.    | Suppe von Suhnern                                         | 4     |
| 15.    | Suppe à la Chasseur                                       | 4     |
| 16.    | Rlare Bouillon mit Reißtlößchen                           | 4     |
| 17.    | Bouillon mit verlorenen Giern                             | 4     |
| 18.    | Bouillon mit Sternnubeln                                  | 5     |
| 19.    | Bouillon mit Fabennubeln                                  | 5     |
| 20.    | Bouillon mit Sago und Makkaroni                           | 5     |
|        | Bouillon mit Gries, Brechfpargel und fleinen Rartoffeln . | 5     |
|        | Taubensuppe mit Gries, Spargel und fleinen Rartoffeln .   | 5     |
|        | Taubensuppe mit Reis und fleinen Rartoffeln               | 5     |
| 24.    | Bouillon mit Parmesancroutons                             | 5     |
|        | Bouillon mit Suhnerfarceflößehen                          | 6     |
|        | Bouillon mit Marktlößchen                                 | 6     |
| 27.    | Bouillon mit Leberflößchen                                | 6     |
|        | Manifest with Chaffes aftering                            | 7     |

## Suppen.

| Durch:<br>aufende<br>Nr. |                              |      |      |     |      |     |     |   |  |  | Seite |
|--------------------------|------------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|---|--|--|-------|
| 29.                      | Bouillon mit Wildgeflügelpe  | ain  |      |     |      |     |     |   |  |  | 7     |
| 30.                      | Bouillon mit Rartoffelflogd  |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 7     |
| 31.                      | Suppe à la Belgrade .        |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 8     |
| 32.                      | Linsensuppe                  |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 8     |
| 33.                      | Bedfordsuppe                 |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 8     |
| 34.                      | Erbejuppe                    |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 8     |
| 35.                      | Rartoffeljuppe               |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 8     |
| 36.                      | Suppe à la Reine             |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 9     |
| 37.                      | Bouillon mit Graupen .       |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 9     |
| 38.                      | Rerbelfuppe                  |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 9     |
| 39.                      | Ruffische Jussuppe           |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 9     |
| 40.                      | Mock turtle-Suppe            |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 9     |
| 41.                      | Schildfrotenjuppe (echte) .  |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 10    |
| 42.                      | Grune Erbsfuppe              |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 11    |
| 43.                      | Taubensuppe, legiert mit &   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 11    |
| 44.                      | Euppe à la Chasseur mit      |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 11    |
| 45.                      | Rebhühnersuppe               |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 12    |
| 46.                      | Hasensuppe                   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 12    |
| 47.                      | Rrebssuppe                   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 13    |
| 48.                      | Durchgeschlagene Graupenfu   | ppe  | (0   | rêi | ne   | ď'o | rge | ) |  |  | 13    |
| 49.                      | Durchgeschlagene Reissuppe   | (Cı  | êm   | e d | le 1 | iz) |     |   |  |  | 14    |
| 50.                      | Saferfehmfuppe von Bouille   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 14    |
| 51.                      | Rartoffeljuppe ohne Bouilloi | n    |      |     |      |     |     |   |  |  | 14    |
| <b>52</b> .              | Windforsuppe                 |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 14    |
| 53.                      | Suppe à la Véfour            |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 14    |
| 54.                      | Weiße Bohnensuppe            |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 15    |
| 55.                      | Suppe à la Crecy             |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 15    |
| 56.                      | Ochjenschwanzsuppe           |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 15    |
| 57.                      | hamburger Aalsuppe           |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 15    |
| 58.                      | Blumentohlfuppe              |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 16    |
| 59.                      | Spargelfuppe                 |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 16    |
| 60.                      | Calatjuppe von grunem Ro     | pfje | ılat |     |      |     |     |   |  |  | 16    |
| 61.                      | Rübensuppe                   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 17    |
| 62.                      | Rrauterjuppe mit Arebspair   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 17    |
| 63.                      | Champignonssuppe             |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 18    |
| 64.                      | Fischsuppe                   |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 18    |
| 65.                      | Brotsuppe                    |      |      |     |      |     |     |   |  |  | 18    |
| 66.                      | Sehmsuppe                    |      |      |     | t    |     |     |   |  |  | 19    |
|                          |                              |      |      |     |      |     |     |   |  |  |       |

| Durch-      | e de                                          |     |   |    |    |    |   |   |   |    |          |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|---|----|----|----|---|---|---|----|----------|--|
| Mr.         | Mustume 3 la Commanda                         |     |   |    |    |    |   |   |   |    | Seite    |  |
| 67.<br>68.  | Brotsuppe à la Campagne                       |     |   |    |    |    |   |   |   | ٠  | 19<br>19 |  |
|             | Wassergriessuppe                              |     |   | •  |    |    |   | ٠ |   |    |          |  |
| 69.         | Wasserreissuppe                               | •   | • | ٠  |    | •  |   |   |   | ٠  | 19       |  |
| 70.         | Schwedische Biersuppe                         | •   | • |    | ٠  | •  | ٠ | • | • | •  | 19       |  |
| 71.         | Milchsuppe mit Gries                          | ٠   | • | ٠  | •  | ٠  | ٠ | • | ٠ | ٠  | 20       |  |
| <b>72</b> . | Milchsuppe mit Reis                           |     |   | •  |    |    |   | ٠ | ٠ | ٠  | 20       |  |
| 73.         | Milchsuppe mit Sago                           |     |   |    |    |    | • | • |   | ٠  | 20       |  |
| 74.         | Milchsuppe mit Kartoffelgraupen .             |     |   |    |    |    |   |   | • |    | 20       |  |
| 75.         | Milchsuppe mit Einlauf                        |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 20       |  |
| <b>76.</b>  | Milchsuppe mit Schneeklößchen                 |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 21       |  |
| 77.         | Chotolabensuppe mit Schneeflößchen            |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 21       |  |
| 78.         | Weinsuppe                                     |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 21       |  |
| 79.         | Rirschsuppe                                   |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 21       |  |
| 80.         | Stachelbeersuppe                              |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 81.         | Pflaumensuppe                                 |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 82.         | Johannisbeersuppe                             |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 83.         | himbeersuppe                                  |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 84.         | Apfeljuppe                                    |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 85.         | Rhabarbersuppe                                |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 22       |  |
| 86.         | Milchkalteschale mit Reis                     |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 23       |  |
| 87.         | Milchkalteschale mit Sago                     | Ĭ.  |   |    |    |    |   |   |   | ·  | 23       |  |
| 88.         | Bierfalteschale                               |     |   |    |    |    |   |   |   | •  | 23       |  |
| 89.         |                                               |     |   |    |    |    |   |   |   | •  | 23       |  |
| 00.         | Detocioeci inppe                              | •   | • | •  | •  | •  | • | • | • | •  | 20       |  |
|             | II. Abichni                                   | tt. |   |    |    |    |   |   |   |    |          |  |
|             | Aleine Gerichte nach                          | Þ   | r | Su | pp | e. |   |   |   |    |          |  |
| 90.         | Nioquis Suisse                                |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 24       |  |
| 91.         | Rierenschnittchen                             |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 24       |  |
| 92.         | Sarbellenbrötchen                             |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 25       |  |
| 93.         | Lachsbrötchen                                 |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 25       |  |
| 94.         | Rajebrotchen (erfte Urt)                      |     |   |    |    |    |   |   |   |    | 25       |  |
| 95.         | Wales-Rarebit                                 |     |   |    |    |    |   |   | • | Ĭ. | 25       |  |
| 96.         | Champignonsbrötchen                           |     |   |    |    |    |   |   |   | •  | 25       |  |
| 97.         | Russischer Imbiß                              |     |   |    |    |    |   |   |   | •  | 25       |  |
| 98.         | Rufsischer Imbis mit Lachsmajonaise           |     |   |    |    | :  | : |   |   | •  | 26       |  |
| 99.         | Austernbrötchen                               |     |   |    |    |    |   | ٠ | • | •  | 26       |  |
| 100.        | 0 m 2 x m 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x |     |   |    |    |    |   | • | • | •  | 26       |  |
| 100.        | Rajebrotchen (zweite Art)                     |     |   | •  |    |    |   |   | • |    | 40       |  |

| Durch=<br>laufende<br>Nr. | •                                                  |      |   |   | Scite |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|---|---|-------|
| 101.                      | Buttered Eggs                                      |      |   |   | 26    |
| 102.                      | Rrammetsvögelbrötchen                              |      |   |   | 26    |
| 103.                      | Omelette au fines herbes au jus                    |      |   |   | 27    |
| 104.                      | Omelette mit Kalbsnieren und Champignons           |      |   |   | 27    |
| 105.                      | Omelette au Salpicon                               |      |   |   | 27    |
| 106.                      | Croquetten en Salpicon                             | ·    |   | • | 28    |
| 107.                      | Croquetten von huhn mit ausgebadener Beterfilie    |      |   |   | 28    |
| 108.                      | Austern naturelle                                  | Ċ    |   |   | 28    |
| 109.                      | Auftern gebraten                                   |      |   | Ċ | 28    |
| 110.                      | Rissolles                                          |      |   |   | 29    |
| 111.                      | Mattaroni in Muscheln                              |      |   |   | 30    |
| 112.                      | Maffaroni au gratin                                |      |   |   | 30    |
| 113.                      | Gier à l'Italienne                                 |      |   |   | 30    |
| 114.                      | Gier mit Senffauce                                 |      |   |   | 30    |
| 115.                      | Gingerührte Gier                                   |      |   |   | 30    |
| 116.                      | Eingerührte Gier mit Schinten in fleinen Mufcheln  |      |   |   | 31    |
| 117.                      | Eingerührte Gier mit gerauchertem Rheinlachs       |      |   |   | 31    |
| 118.                      | Eingerührte Gier mit Truffeln in fleinen Mufcheln  |      |   |   | 31    |
| 119.                      | Eingerührte Gier mit Spargelfpiten in fleinen Duf  | chel | n |   | 31    |
| 120.                      | Eingerührte Gier mit Sarbellen in fleinen Dufcheln |      |   |   | 31    |
| 121.                      | Eingerührte Gier mit Rafe in fleinen Dufcheln .    |      |   |   | 31    |
| 122.                      | Befüllte Gier mit talter Senffauce                 |      |   |   | 31    |
| 123.                      | Eier à la Bechamelle                               |      |   |   | 32    |
| 124.                      | Fondus à la Française                              |      |   |   | 32    |
| 125.                      | Champignonspuree in Papiertaftchen ober Omelette   |      |   |   | 32    |
| 126.                      | Maronen, geröftet                                  |      |   |   | 33    |
| 127.                      | Sühner à la Villeroy                               |      |   |   | 33    |
| 128.                      | Wienerloden mit Caviar                             |      |   |   | 33    |
| 129.                      | Bastetchen à la Romaine                            |      |   |   | 33    |
| 130.                      | Ribigeier                                          |      |   |   | 34    |
| 131.                      | Rafctortelettes                                    |      |   |   | 34    |
| 132.                      | Blätterteigpaftetchen mit Raviar                   |      |   |   | 34    |
| 133.                      | Blätterteigpaftetchen mit Rleinragout              |      |   |   | 35    |
| 134.                      | Blatterteigpaftetchen mit Rrabbenragout            |      |   |   | 35    |
| 135.                      | Blatterteigpaftetchen mit Bilbentenpuree           |      |   |   | 35    |
| 136.                      | Blatterteigpaftetchen mit Fajan-, Rebhuhn- ober    |      |   |   |       |
|                           | vögel-Buree                                        |      |   |   | 36    |
| 137.                      | Blatterteiapaftetchen mit feinem Ragout            |      |   |   | 36    |

## III. Abschnitt.

| Laufende     | Fischgerichte.                                 |   |   |   |   |   |   |          |
|--------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|
| nr.<br>138.  | Bariche, blau                                  |   |   |   |   |   |   | Seite 37 |
| 139.         | Bariche, gestobt                               | • | • | • | • | • | • | 37       |
| 140.         | Behatene Bariche                               | • | • | • | • | • |   | 37       |
| 141.         | Gebadene Bariche                               | • | • | • | • | • | ٠ | 38       |
| 142.         | Raulbariche                                    | • | • | • | • | ٠ |   | 38       |
| 143.         | Schleie, gekocht                               |   |   |   |   |   |   | 38       |
| 144.         | Rarauschen                                     |   |   |   |   |   |   | 38       |
| 145.         | Trifosia non Gaht                              | ٠ | • | • | • | • | • | 38       |
| 146.         | Fritassee von Hecht                            | • | • | • | • |   | • | 38       |
| 147.         | Nal, blau                                      | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 39       |
| 148.         | Aal in Gelee                                   |   |   |   |   |   |   | 39       |
| 149.         |                                                |   |   |   |   |   |   | 39       |
| 150.         | Aal, gebraten                                  |   |   |   |   |   |   | 39       |
| 151.         | Filets von Zander mit Peterfiliensauce legiert |   |   |   |   |   | ٠ | 41       |
| 152.         | Gespidter Zander oder hecht                    |   |   |   |   |   | • | 41       |
| 152.         | Bebadene Filets von Zander ober Becht          |   |   |   |   |   | ٠ | 41       |
| 154.         |                                                |   |   |   |   |   | ٠ | 41       |
| 154.         | Gebadener Zander à la Moscovite                |   |   |   |   |   | ٠ | 42       |
| 156.         | Zander, gestobt                                | ٠ | ٠ | • | • |   | • | 42       |
| 157.         | Rarpfen, blau à la Holftein                    | • | • | • | • | • | • | 42       |
| 157.<br>158. |                                                |   |   |   |   |   | ٠ | 43       |
| 156.<br>159. | Brachsen in Bier                               |   |   |   |   |   | • | 43       |
| 160.         | Brachsen, sauer gekocht                        |   |   |   |   |   | • | 43       |
| 161.         | Steinbutte mit hollandischer Sauce             | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 44       |
| 162.         | Forellen, blau                                 | ٠ | • | • | • | • | • | 44       |
| 163.         |                                                |   |   |   |   |   | ٠ | 44       |
| 164.         | Lachs auf holländische Art                     |   |   |   |   |   | ٠ | 44       |
| 165.         | Lachs auf gewöhnliche Urt                      |   |   |   |   |   | ٠ | 45       |
| 166.         | Lachs mit Sauce von Seemuscheln                |   |   |   |   |   |   | 45       |
| 167.         | Lachstotelettes à la Parisienne                |   |   |   |   |   |   | 45       |
|              | Lachsforellen                                  |   |   |   |   |   | • | 45       |
| 168.         | Kabeljau                                       |   |   |   |   |   | • | 45       |
| 169.         | Schellfisch                                    |   |   |   |   |   | • | 45<br>46 |
| 170.         | Dorsch, gefocht                                |   |   |   |   |   | ٠ | 46       |
| 171.         | Dorsch, gebraten                               |   |   |   |   |   | ٠ | 46       |
| 172.         | Waller oder Wels, gefocht                      |   |   |   |   |   | ٠ | 46       |
| 173.         | Beißling, gefocht ober gebaden                 |   |   |   |   | • | ٠ |          |
| 174.         | Mafrele                                        |   |   |   |   |   |   | 46       |

|                           | Filageriate. — Erlies Fierlageriat n       | a <b>a</b> ) | oer | S1  | ipp | е. |    | 265   |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|-------|--|
| Durch:<br>laufende<br>Nr. |                                            |              |     |     |     |    |    | Seite |  |
| 175.                      | Stör und Sterlet, gefocht                  |              |     |     |     |    |    | 46    |  |
| 176.                      | Seezungen, gebaden                         |              |     |     |     |    |    | 46    |  |
| 177.                      | Seezungenfilets à la Normandie             |              |     |     |     |    |    | 47    |  |
| 178.                      | Fildhotelettes                             |              |     |     |     |    |    | 47    |  |
| 179.                      | Fischfotelettes                            |              |     |     |     |    |    | 48    |  |
| 180.                      | Fischeroquetten                            | Ċ            |     |     |     |    |    | 48    |  |
| 181.                      | Fifch in Muscheln mit Rapernfauce          |              |     |     |     |    |    | 48    |  |
| 182.                      | Fisch au gratin                            |              |     |     |     |    |    | 49    |  |
| 183.                      | Fifch mit Cauerfraut in ber Form           |              |     |     |     |    |    | 49    |  |
| 184.                      | Coufflé von Fisch                          |              |     |     |     |    |    | 49    |  |
| 185.                      | Rischmajonaise                             |              |     |     |     |    |    | 50    |  |
| 186.                      | Maischolle                                 |              |     |     |     |    |    | 50    |  |
|                           |                                            |              |     |     |     |    |    |       |  |
|                           | IV. Abschnitt.                             |              |     |     |     |    |    |       |  |
|                           | Erstes Fleischgericht nach be              | r            | Eu  | ppe |     |    |    |       |  |
| 187.                      | Roaftbeef auf englische Art                |              |     |     |     |    |    | 51    |  |
| 188.                      | Rinderfilet mit Gemusen                    |              |     |     |     |    |    | 51    |  |
| 189.                      | Rinderfilet à la Nostiz                    |              |     |     |     |    |    | 52    |  |
| 190.                      | Rinderfilet à la Neapolitaine              |              |     |     |     |    |    | 52    |  |
| 191.                      | Boeuf à la Mode                            |              |     |     |     |    | Ċ  | 52    |  |
| 192.                      | Schmorfleisch                              |              |     |     |     |    | Ċ  | 52    |  |
| 193.                      | Rinderschwangftud, gefocht mit Genffauce   |              |     |     |     |    |    | 53    |  |
| 194.                      | Rinderschwanzstud mit Meerrettigsauce .    |              |     |     |     |    |    | 53    |  |
| 195.                      | Rindfleisch mit Rofinen und Sarbellensauch |              |     |     |     |    | Ĭ. | 53    |  |
| 196.                      | Rinderschwanzstud au gratin                |              |     |     |     |    | Ċ  | 53    |  |
| 197.                      | Rinderschwanzstud auf andere Art           |              |     |     |     |    |    | 54    |  |
| 198.                      | Frische Ochjenzunge mit Rosinensauce       |              |     |     |     |    |    | 54    |  |
| 199.                      | Rinderzunge, gepotelt                      |              |     |     |     |    |    | 54    |  |
| 200.                      | Rinderbrust, gepotelt und gefocht          |              |     |     |     |    |    | 55    |  |
| 201.                      | Ralbsrüden à la Jardinière                 |              |     |     |     |    |    | 55    |  |
| 202.                      | Ralberuden mit Maffaroni und Tomatesfo     |              |     |     |     |    |    | 55    |  |
| 203.                      | Ralberuden mit Bomerangenfauce             |              |     |     |     |    |    | 55    |  |
| 204.                      | Ralbenierenbraten & la Perigord            |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
| 205.                      | Ralbsfricandeaug und Reule                 |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
| 206.                      | Ralberuden, Reule oder Fricandeaur mit     |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
| 207.                      | Hammelrücken                               |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
| 208.                      | Sammelfeule, geschmort                     |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
| 209.                      | Hammelblatt en ballon                      |              |     |     |     |    |    | 56    |  |
|                           |                                            |              |     |     |     |    |    |       |  |

| Durch=<br>laufende<br>Mr. | c                                                        |     |     | Seite |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 210.                      | Weftfälischer ober Prager Schinken                       |     |     | 57    |
| 211.                      | Schweinstarree mit Sauerfraut                            |     |     | 57    |
| 212.                      | Schweinsmürbebraten                                      |     |     | 57    |
| 213.                      | Caffeler Rippspeer                                       |     |     | 58    |
| 214.                      | Schweinsrippenbraten, gefüllt                            |     |     | 58    |
| 215.                      | Bilbichweinsruden, fruftiert                             |     |     | 58    |
| 216.                      | Bilbidweinsteule, fruftiert                              |     |     | 59    |
| 217.                      | Bilbichweinsblatt mit ber Arufte                         |     |     | 59    |
| <b>21</b> 8.              | Beraucherte Bratwurft mit Cauerfraut und Bureefartoffeln |     |     | 59    |
| 219.                      | Bratwurst mit Erbspuree                                  |     |     | 59    |
| 220.                      | Spidgans mit weißen Bohnen                               |     |     | 60    |
| 221.                      | Rotwildruden, Reule oder Fricandeaux                     |     |     | 60    |
| 222.                      | Rotwilbruden mit Gemusen à la Jardinière                 |     |     | 60    |
| 223.                      | Rotwilbruden mit Sauerfraut und Steinpilgen              |     |     | 60    |
| 224.                      | Rotwildruden mit Raviar und Bratfartoffeln               |     |     | 60    |
| 225.                      | Rotwild mit jungen Erbien und Bratfartoffeln             |     |     | 60    |
| 226.                      | Rotwild mit Blumentohl und Brattartoffeln                |     |     | 60    |
| 227.                      | Rotwild mit Brech. ober Stangenspargel und Bratfartoffel |     |     | 60    |
| 228.                      | Rotwilb mit Teltower Rubchen, Maronen und trod           | ene | n   |       |
|                           | Kartoffeln                                               |     |     | 60    |
| 229.                      | Damwilbruden, Reule ober Fricandeaux                     |     |     | 61    |
| 230.                      | Damwildziemer fruftiert                                  |     |     | 61    |
| 231.                      | Sirid- ober Bilbfleifd-Rouladen, fauer eingefocht        |     |     | 61    |
| 232.                      |                                                          |     |     | 62    |
| 233.                      | Rehruden oder Reule mit Rotfohl, Bureefartoffeln und     | ge  | de. |       |
|                           | ichmorten Apfeln                                         | •   | •   | 62    |
| 234.                      |                                                          | •   |     | 62    |
| 235.                      | Reh mit Sauerkraut und Erbspuree                         |     | •   | 62    |
| 236.                      | Reh mit Schneidebohnen und Bureekartoffeln               | •   | •   | 62    |
| 237.                      | Safe mit Rottohl, Apfeln und Kartoffelpuree              | •   | •   | 62    |
| 238.                      | hase mit Schmorfohl und trodenen Kartoffeln              |     | •   | 62    |
| 239.                      | Sase mit Maronenpuree                                    |     | •   | 62    |
| 240.                      |                                                          | •   | •   | 62    |
| 241.                      | Sasenpfeffer                                             | •   | •   | 62    |
| 242.                      | Raninchen                                                |     | •   | 63    |
| 243.                      | Rrammetsvögel                                            |     | •   | 63    |
| 244.                      | Rrammetsvögel mit Rottobl, Apfeln und Bureefartoffeln    |     | •   | 63    |
| 245.                      | Arammetsvögel mit Schmorfohl und trodenen Rartoffeln     | •   | •   | 63    |

| Durch:<br>laufende<br>Rr. |                                                            |    | Ceite |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|
| 246.                      | Rebhuhn mit Rottohl, Upfeln und Bureefartoffeln            |    | 63    |
| 247.                      | Rebhuhn mit Schmorfohl und trodenen Kartoffeln             |    | 63    |
| 248.                      | Rebhuhn mit Sauerkraut und Bureefartoffeln                 |    | 63    |
| 249.                      | haselhuhner                                                |    | 63    |
| 250.                      | Schnepfen mit Truffeln                                     |    | 63    |
| 251.                      | Bachteln mit Leipziger Allerlei                            |    | 64    |
| 252.                      | Fafan mit Sauerfraut und Bureefartoffeln                   |    | 64    |
| 253.                      | Fasan mit Trüffeln gefüllt                                 |    | 64    |
| 254.                      | Fafan mit einem Ragout Moscovite                           |    | 64    |
| 255.                      | Fasan mit einem Trüffelragout                              |    | 65    |
| 256.                      | Buter à la Montglas                                        |    | 65    |
| 257.                      | Buter mit Truffeln gefüllt                                 |    | 65    |
| 258.                      | Buter grilliert                                            |    | 66    |
| 259.                      | Buter grilliert mit jungen Erbien und Croutons ober Omelet | te | 66    |
| 260.                      | Buter grilliert mit Brechbohnen und trodenen Rartoffeln .  |    | 66    |
| 261.                      | Buter grilliert mit Schneibebohnen und Bureefartoffeln     |    | 66    |
| 262.                      | Buter grilliert mit Blumentohl und Cauce                   |    | 66    |
| <b>2</b> 63.              | Buthenne                                                   |    | 66    |
| 264.                      | Buthenne                                                   |    | 66    |
| 265.                      | Junge Buhner                                               |    | 66    |
| 266.                      | Junge Suhner mit frischen Champignons                      |    | 66    |
|                           | Junge Suhner mit Reis und hollandischer Sauce              |    | 67    |
|                           | Junge Suhner mit Reis auf andere Art                       |    | 67    |
| 269.                      | Junge Suhner mit einem Ragout Moscovite                    |    | 67    |
|                           | Junge Suhner im Reisrand                                   |    | 68    |
| 271.                      | Junge Suhner mit Aufternfauce                              |    | 68    |
| 272.                      | Junge Suhner mit Rrebssauce                                |    | 68    |
|                           | 0                                                          |    | 68    |
|                           | Junge Suhner mit gruner Rrauterfauce                       |    | 68    |
|                           | o. o 1                                                     |    | 68    |
|                           | Junge Tauben geschmort mit jungen Erbsen                   |    | 68    |
|                           | Junge Tauben geschmort mit frischen Morcheln               |    | 68    |
| 278.                      | Junge Tauben geschmort mit Brechspargel                    |    | 69    |
|                           | Gans gefüllt mit Maronen                                   |    | 69    |
|                           | Bans mit Teltower Rubchen und trodenen Rartoffeln          |    | 69    |
|                           | Sans mit Maronenpuree                                      |    | 69    |
|                           | Sans mit Wirfingtohl und Brattartoffeln                    |    | 69    |
|                           | Bans mit Weiktobl und Kartoffeln                           |    | 70    |

| Durch=       | e<br>e                                           |   |   |     |
|--------------|--------------------------------------------------|---|---|-----|
| Mr.          |                                                  |   |   | @ci |
| 284.         | Bahme Ente                                       | • | • | 7   |
| <b>28</b> 5. | Wilbe Ente mit Wirfingfohl und Bratfartoffeln    | • | • | 7   |
| 286.         | Wilbe Ente mit Weißfohl und Kartoffeln           |   |   | 7   |
| 287.         |                                                  | ٠ | ٠ | 7   |
| 288.         |                                                  | • | ٠ | 7   |
| 289.         | Wilbente ober Rriechente mit Truffelfauce        |   |   | 7   |
| 290.         | Ganseleber mit Ragout finanzière                 | • | ٠ | 7   |
| 291.         | Gänseleber mit Trüffeln und Champignonsragout    | • | • | 7   |
|              | V. Abichnitt.                                    |   |   |     |
|              | Kartoffeln jeglicher Art.                        |   |   |     |
| 292.         | Kartoffeln à la maître d'hôtel                   |   |   | 73  |
| 293.         | Schinkenkartoffeln                               |   |   | 72  |
| 294.         | Saure Rartoffeln                                 |   |   | 72  |
| 295.         | Beringstartoffeln                                |   |   | 78  |
| 296.         | Ausgebackene Bureekartoffeln                     |   |   | 7:  |
| 297.         | Gestobte Kartoffeln                              |   |   | 78  |
| 298.         | Butterkartoffeln                                 |   |   | 78  |
| 299.         | Bratfartoffeln zu Grüntohl                       |   |   | 73  |
| 300.         | Rartoffelpastete                                 |   |   | 74  |
| 301.         | Bechamellefartoffeln                             |   |   | 74  |
| 302.         | Brattartoffeln                                   |   |   | 74  |
| 303.         | Gewöhnliche Bratkartoffeln                       |   |   | 74  |
| 304.         | Kartoffelpuree ober Bureekartoffeln              |   |   | 74  |
| 305.         | Roh ausgebadene Kartoffeln (Pommes frites)       |   |   | 75  |
| 306.         | Apfeln und Kartoffeln                            |   |   | 75  |
| 307.         | Mohrrüben und Kartoffeln                         |   |   | 75  |
| 308.         | Bartfartoffeln. Gine andere Art zu Gruntohl      |   |   | 75  |
| 309.         | Rartoffeln à la Francaise ober Rartoffelbeignets |   |   | 76  |
| 310.         | Rartoffeljodel                                   |   |   | 76  |
| 311.         | Rohlrabi und Kartoffeln                          |   |   | 76  |
| 312.         | Rartoffeln zum Garnieren ber Fische              |   |   | 76  |
|              |                                                  |   |   |     |
|              | VI. Abschnitt.                                   |   |   |     |
|              | Cemüse.                                          |   |   |     |
| 313.         | Stangenspargel                                   |   |   | 77  |
| 314.         | Brechspargel                                     | • | - | 77  |
|              |                                                  |   |   | -   |

| laufend<br>Nr. | e                              |       |       |  |   |    |  |    | Seite |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|--|---|----|--|----|-------|
| 315.           | Morcheln                       |       |       |  |   |    |  |    | 77    |
| 316.           | Morcheln und Brechfpargel gefi |       |       |  |   |    |  |    | 77    |
| 317.           | Rarotten und Brechfpargel geft | obt . |       |  |   |    |  |    | 78    |
| 318.           | Rarotten, Spargel und Morche   | ln ge | ftobt |  |   |    |  |    | 78    |
| 319.           | Rarotten                       |       |       |  |   |    |  |    | 78    |
| 320.           | Brechbohnen                    |       |       |  |   |    |  |    | 78    |
| 321.           | Schneidebohnen                 |       |       |  |   |    |  |    | 78    |
| 322.           | Junge Erbfen                   |       |       |  |   |    |  |    | 78    |
| 323.           | Teltower Rübchen               |       |       |  |   |    |  |    | 79    |
| 324.           | Spinat                         |       |       |  |   |    |  |    | 79    |
| 325.           | Sauerampferpuree               |       |       |  |   | ,  |  |    | 79    |
| 326.           | Kohlrabi                       |       |       |  | , |    |  |    | 79    |
| 327.           | Blumentohl                     |       |       |  |   |    |  |    | 79    |
| 328.           | Blumentohl au gratin           |       |       |  |   |    |  |    | 80    |
| 329.           | Sauerfraut                     |       |       |  |   |    |  |    | 80    |
| 330.           | Schmorfohl                     |       |       |  |   |    |  |    | 80    |
| 331.           | Beißtohl mit Rartoffeln        |       |       |  |   |    |  |    | 80    |
| 332.           | Weißtohltopf, farciert         |       |       |  |   |    |  |    | 80    |
| 333.           | Wirfingtohl                    |       |       |  |   |    |  |    | 81    |
| 334.           | Rottohl                        |       |       |  |   |    |  |    | 81    |
| 335.           | Grünfohl                       |       |       |  |   |    |  |    | 82    |
| 336.           | Rosentohl                      |       |       |  |   |    |  |    | 82    |
| 337.           | Rerbelrüben                    |       |       |  |   | ٠. |  |    | 82    |
| 338.           | Schwarzwurzel als Gemuje .     |       |       |  |   |    |  |    | 83    |
| 339.           | Artischockenboden              |       |       |  |   |    |  |    | 83    |
| 340.           | Carby mit Ochfenmarkeroutons   |       |       |  |   |    |  |    | 83    |
| 341.           | Geschmorte Gurfen              |       |       |  |   |    |  |    | 84    |
| 342.           | Linfen                         |       |       |  |   |    |  |    | 84    |
| 343.           | Linfenpuree                    |       |       |  |   |    |  |    | 84    |
| 344.           | Weiße Bohnen                   |       |       |  |   |    |  |    | 84    |
| 345.           | Buree von weißen Bohnen .      |       |       |  |   |    |  |    | 84    |
| 346.           | Buree von gelben und grunen    | Erbse | en    |  |   |    |  |    | 85    |
| 347.           | Maronen                        |       |       |  |   |    |  |    | 85    |
| 348.           | Maronenpuree                   |       |       |  |   |    |  |    | 85    |
| 349.           | Tomaten, geftobt gur Garnitur  |       |       |  |   |    |  |    | 85    |
| 350.           | Zwiebeln, glafiert             |       |       |  |   |    |  |    | 85    |
| 351.           | Zwiebelpuree                   |       |       |  |   |    |  | .` | 86    |
| 259            | Mata Mühan                     |       |       |  |   |    |  |    | 96    |

| Durch-         |                                                           |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| laufend<br>Nr. | e                                                         | Geit |
| 353.           | Baierische Steinpilze                                     | 86   |
| 354.           | Pfeffer- oder Pfifferlinge                                |      |
| 355.           | Champignons, geftobt                                      | 86   |
| 356.           | Champignons à la Crême                                    | 86   |
| 357.           | Champignonspuree                                          | 87   |
| 358.           | Große Bohnen                                              | 87   |
| 359.           | Maffaroni au Bechamelle                                   | 87   |
| 360.           | Maffaroni à la Hollandaise                                | 87   |
| 361.           | Mattaroni mit Tomatenfauce                                | 87   |
| 362.           | Makkaronicroquetten                                       | 87   |
|                | TT-W OWALL CO.                                            |      |
|                | VII. Abschnitt.                                           |      |
|                | Entremets oder Zwischengerichte.                          |      |
| 363.           | Irish stew                                                | 89   |
| 364.           | hammeltotelettes à la Soubise                             | 89   |
| 365.           | hammel. oder Lammkotelettes à l'Italienne                 | 90   |
| 366.           | Taubenfrifassee im Reisrand mit hollandischer Sauce       | 90   |
| 367.           | Vol au vents von Tauben                                   | 90   |
| 368.           | Feldhühnerbrüftchen à la Richelien                        | 91   |
| 369.           | Soufflé de Volaille aux truffes                           | 92   |
| 370.           | Auflauf von Wildgeflügel mit Truffel- ober Sauce Espagnol | 92   |
| 371.           | Auflauf von Fasan auf andere Art                          | 92   |
| 372.           | hafenkuchen                                               | 93   |
| 373.           | Pains von Krammetsvögeln                                  | 93   |
| 374.           | Rebhühner-Salmis                                          | 94   |
| 375.           | Wilbenten-Salmis                                          | 94   |
| 376.           | Fasanen=Salmis                                            | 95   |
| 377.           | Schnepfen-Salmis                                          | 95   |
| 378.           | Arammetsvögel-Salmis                                      | 96   |
| 379.           | Raltes Calmis ober Chaud-troid von Rebhühnern             | 96   |
| 380.           | Raltes Calmis von Fafan, Wilbente und anderem Wilbgeflu   | 97   |
| 381.           | Raltes Salmis von jungen Suhnern                          | 97   |
| 382.           | Junge Sühner à la Richelien                               | 97   |
| 383.           | Fasanbrüste à la Royale                                   | 97   |
| 384.           | Rehtotelettes an truffes                                  | 98   |
| 385.           | Ralberagout im Cauerfrautranb                             | 98   |
| 386.           | Ralbsfteats mit Champignonspuree                          | 99   |
| 387.           | Ralbsfotelettes mit Truffelragout                         | 99   |

| Durch: | :<br>e                  |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   |       |
|--------|-------------------------|-------|-----|-----|------|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|
| Nr.    |                         |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | Scite |
| 422.   | Wachteln                |       |     |     |      |       |   |   |   | • |       | ٠ | 111   |
| 423.   | Lerchen                 |       |     |     | ٠    | •     |   |   | ٠ |   | ٠     | ٠ | 111   |
| 424.   | hafen ober Raninchen    |       |     |     |      |       |   | ٠ |   |   |       |   | 111   |
| 425.   | Rehruden                |       |     |     |      |       |   | ٠ |   |   |       |   | 112   |
| 426.   | Rehteule                |       |     |     |      |       |   |   |   | ٠ |       |   | 112   |
| 427.   | Damwildrücken           |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 112   |
| 428.   | Damwildfeule            |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 429.   | Rotwildruden            |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 430.   | Rotwildteule            |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 431.   | Gemsrücken              |       |     |     | ~    |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 432.   | Gemsteule               |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 433.   | Wildschweinsrücken      |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 113   |
| 434.   | Wildschweinsteule       |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 114   |
| 435.   | Bahme Schweinsteule .   |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 114   |
| 436.   | Schweinstarree          |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 114   |
| 437.   | Sammelruden             |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 114   |
| 438.   | Sammelteule, geschmort  |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 115   |
| 439.   | Sammelteule auf englife | he s  | Urt |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 115   |
| 440.   | Ralbsrücken             |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 115   |
| 441.   | Ralbsteule              |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 115   |
| 442.   | Ralbsfricanbeaur        |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 115   |
| 443.   | Ralbenierenbraten       |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 116   |
| 444.   | Ralbsmilch              |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 116   |
| 445.   | Roaftbeef               |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 116   |
| 446.   | Rinderfilet             |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 117   |
| 447.   | Raffeler Rippfpeer      |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 117   |
| 448.   | Schweinsrippenbraten, o | refül | lt  |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 117   |
|        | - / 11                  | ,     |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   |       |
|        | T                       | Χ.    | A B | 5.4 | 1 11 | . + + |   |   |   |   |       |   |       |
|        | 12                      |       |     | •   |      |       | • |   |   |   |       |   |       |
|        |                         | 6     | ăaı | ice | 11.  |       |   |   |   |   |       |   |       |
| 449.   | Senffauce               |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 118   |
| 450.   | Chalottensauce          |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 118   |
| 451.   | Salatjauce              |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 118   |
| 452.   | Remoladenfauce          |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 118   |
| 453.   | Beiße Coulissauce .     |       |     |     |      |       |   |   |   |   |       |   | 118   |
| 454.   | Meerrettigfauce         |       |     |     | ٠.   |       |   |   |   |   |       |   | 119   |
| 455.   | Spargeljauce            |       |     |     |      |       |   |   |   |   | <br>• |   | 119   |
|        |                         |       |     |     |      |       |   |   |   |   | -     | - |       |

Da and to Godgle

| 6 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

#### 273

| laufende Mr. | :                                         | Seite |
|--------------|-------------------------------------------|-------|
| 456.         | Einfache hollandische Cauce               | 119   |
| 457.         | Sauce à la maître d'hôtel                 | 119   |
| 458.         | Cumberlandsauce                           | 119   |
| 459.         | Carbellenjauce                            | 120   |
| 460.         | Bechamellesauce                           | 120   |
| 461.         | Fines herbes-Sauce                        | 120   |
| 462.         | Sance St. Hubert                          | 120   |
| 463.         | Bomeranzenjauce                           | 120   |
| 464.         | Cornichonsfauce                           | 120   |
| 465.         | Cauce Espagnole ober fpanische Cauce      | 121   |
| 466.         | Rrebsjauce für 10 bis 12 Perfonen         | 121   |
| 467.         | Austernsauce                              | 121   |
| 468.         | Mujchelsauce                              | 121   |
| 469.         | Rapernsauce                               | 122   |
| 470.         | Champignonsjauce                          | 122   |
| 471.         | Sauce Moscovite                           | 122   |
| 472.         | Braune Béarnoise-Sauce                    | 122   |
| 473.         | Draugenmeerrettig                         | 122   |
| 474.         | Sahnenmeerrettig zu Rarpfen à la Holftein | 123   |
| 475.         | Meerrettigfauce                           | 123   |
| 476.         | Truffeljauce                              | 123   |
| 477.         | Beife Geflügelfauce                       | 123   |
| 478.         | Braune pitante Cauce                      | 123   |
| 479.         | Knoblauchjauce                            | 124   |
| 480.         | Liebesapfeljauce                          | 124   |
| 481.         | Eauce Financière                          | 124   |
| 482.         | Diplomatenfance                           | 124   |
| 483.         | Königinfauce                              | 124   |
| 484.         | Morchelnsauce                             | 125   |
| 485.         | Königejauce                               | 125   |
| 486.         | Grune Krauterjauce                        | 125   |
| 487.         | Sance Tortue                              | 125   |
| 488.         | Touloujer Sauce                           | 125   |
| 489.         | Weiße Sauce Bearnoise                     | 126   |
| 490.         | Saushosmeisterfauce                       | 126   |
| 491.         | Italienische Sauce                        | 126   |
| 492.         | Bwiebeljauce mit Rummel                   | 126   |
| 493.         | Braune Specfjauce                         | 127   |

| Durche<br>laufende<br>Nr. | ¢ c                                            |   | Seite |
|---------------------------|------------------------------------------------|---|-------|
| 494.                      | Angeschlagene Jus                              |   | 127   |
| 495.                      | Banillefauce                                   |   | 127   |
| 496.                      | Chotoladenfauce                                |   | 127   |
| 497.                      | Rosinensauce                                   |   | 128   |
| 498.                      | Beinschaumsauce (Chaudeau)                     |   | 128   |
| 499.                      | Chofoladensauce zu Reis à la Rochow            |   | 128   |
| <b>50</b> 0.              | Apfelsinenfauce                                |   | 128   |
| 501.                      | Ririchfauce                                    |   | 128   |
| 502.                      | Ririchfleischjauce                             |   | 128   |
| 503.                      | Simbeersquee                                   |   | 128   |
| 504.                      | Johannisbeersauce                              |   | 129   |
| 505.                      | Aprifojenjauce                                 |   | 129   |
| 506.                      | Bunjchjauce                                    |   | 129   |
| ••••                      |                                                | • |       |
|                           | X. Abichnitt.                                  |   |       |
|                           |                                                |   |       |
|                           | - Enlats.                                      |   |       |
| 507.                      | Rartoffelfalat                                 |   | 130   |
| <b>5</b> 08.              | Spedjalat                                      |   | 130   |
| 509.                      | Gurfenjalat                                    |   | 130   |
| 510.                      | Gemijchter Salat                               |   | 130   |
| 511.                      | Endivien., Rreffe- und Rapuntchenblatter-Salat |   | 130   |
| 512.                      | Beringefalat                                   |   | 131   |
| 513.                      | Bemischter Beringsjalat                        |   | 131   |
| 514.                      | Italienischer Salat                            |   | 131   |
| 515.                      | Spargeljalat                                   |   | 131   |
| 516.                      | Gemischter Salat auf andere Art                |   | 131   |
| 517.                      | Salat auf rujfische Art                        |   | 131   |
| 518.                      | Ralter Rartoffelsalat                          |   | 132   |
| 519.                      | Rulter Kartoffelsalat auf andere Art           |   | 132   |
| 520.                      | Ropfjalat                                      | · | 132   |
| 521.                      | Rapunkchenwurzeljalat                          | Ť | 132   |
| 522.                      | Salat von Sellerie                             |   | 132   |
| 523.                      | Rrautsalat von Rot- oder Beißtohl              |   | 133   |
| 524.                      | Salat auf andere Art                           | • | 133   |
| 525.                      | Ealat à la Jardinière                          | • | 133   |
| 526.                      | Salat auf holländische Art                     | • | 133   |
| 527.                      | Salat à la Nostiz                              | • | 134   |
| 041.                      | Cutili a la hopity.                            | • | 104   |
|                           |                                                |   |       |

|                    | Salats. — Kompots, fri      | ifthe | ·. —  | - (9   | ing  | eme   | acht | e F | rüc | hte | 20. |   |   | 275   |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|-------|
| Durch=<br>laufende |                             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | Seite |
| 528.               | Calat auf norwegische Art   |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 134   |
| 529.               | Salat Romaine               |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 134   |
| 530.               | Pfludjalat (ameritanischer) |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 134   |
| 530.               |                             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 135   |
| 532.               | Fischsfalat                 | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | • | 135   |
| 00£.               | gummetjatat                 | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | • | 100   |
|                    | XI.                         | A     | 6 j d | n      | itt. |       |      |     |     |     |     |   |   |       |
|                    | Romp                        | o t   | ŝ,    | ft     | tj   | ch e  | •    |     |     |     |     |   |   |       |
| 533.               | Stachelbeerfompot           |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 136   |
| 534.               | Rhabarber als Rompot .      |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 136   |
| 535.               | Rompot von Erbbeeren .      |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 136   |
| <b>5</b> 36.       | Rompot von Simbeeren .      |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 137   |
| 537.               | Johannisbeertompot          |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 137   |
| 538.               | Bidbeeren: ober Beibelbeert |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 137   |
| 539.               | Uprifojentompot             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 137   |
| 540.               | Bfirfifchtompot             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 138   |
| 541.               | Rompot von frijden Ririch   | en    |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 138   |
| 542.               | Mirabellentompot            |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 138   |
| 543.               | Blaupflanmentompot          |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 138   |
| 544.               | Birnenfompot                |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 138   |
| 545.               | Apfelfompot                 |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 139   |
| 546.               | Apfeltompot auf andere Ar   |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 139   |
| 547.               | Apfelmus                    |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 139   |
| 548.               | Rrons. ober Preifelbeerenfe |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 139   |
|                    | XII.                        | n     | hi    | -fi se |      |       |      |     |     |     |     |   |   |       |
|                    | Gingemachte F               |       |       |        |      |       | 1.11 | át  | iaf | ŧ.  |     |   |   |       |
| 549.               |                             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   |   | 140   |
| 550.               | Stachelbeeren               |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | • | 140   |
| 550.<br>551.       | Erdbeersaft                 |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | • | 140   |
| 552.               | Erbbeeren in Glafern        |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | • |       |
| 553.               |                             |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | ٠ | 141   |
|                    | Erdbeer-Marmelabe           | ٠     | •     | ٠.     |      | · Y . |      | •   | •   | •   | •   | ٠ | • | 141   |
| 554.               | Erdbeer=Marmelabe gu Gef    |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | ٠ | 141   |
| 555.               | Johannisbeergelee (Rober)   |       |       |        |      |       |      |     |     |     | ٠   |   | ٠ | 141   |
| 556.               | Johannisbeergelee (Gefochte |       |       |        |      |       |      |     |     |     |     |   | ٠ | 142   |
| 557.               | Sange Johannisbeeren .      | ٠     | ٠     | •      | •    |       | •    | •   | ٠   |     |     |   | ٠ | 142   |
| 558.               | Johannisbeerfaft (Rober)    | •     |       | ٠      | •    | ٠     | ٠    | •   | ٠   | ٠   |     | ٠ | ٠ | 142   |
|                    |                             |       |       |        |      |       |      |     |     |     | 18  | * |   |       |

| Durch=<br>laufende<br>Nr. | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | Feite |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 559.                      | Gefochter Johannisbeerfaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 142   |
| 560.                      | Himbeergelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 143   |
| 561.                      | Himbeersaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 143   |
| 562.                      | Eingemachte himbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | 143   |
| 563.                      | Himbeer-Marmelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 143   |
| 564.                      | Himbeer-Cffig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 144   |
| 565.                      | Cit. officit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 144   |
| 566.                      | Kirfcfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 144   |
| 567.                      | Rirjojajt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | 144   |
| 568.                      | Apritofen in Blechbuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 145   |
| 569.                      | Uprifosen-Marmelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 145   |
| 570.                      | Ananas in Blechbuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 145   |
| 571.                      | Pfirfice in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 145   |
| 572.                      | Pfirfich-Marmelabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145   |
| 573.                      | Duitten-Gelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 145   |
| 574.                      | Blaue Pflaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 146   |
| 575.                      | Schälpflaumen in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . : | 146   |
| 576.                      | Ingwer-Birnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . : | 146   |
| 577.                      | Bergamottbirnen einzumachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 146   |
| 578.                      | Apfel-Gelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 147   |
| 579.                      | No to et to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 147   |
| 580.                      | Mirabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 147   |
| 581.                      | Grüne Tomaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 148   |
| 582.                      | Grüne Tomaten in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 148   |
| 583.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 148   |
| 584.                      | Melonen einzumachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 148   |
| 585.                      | Effig=Pflaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 149   |
| 586.                      | Bergamottbirnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 149   |
| 587.                      | Dreimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . : | 149   |
|                           | XIII. Abidnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
|                           | Eingemachtes Gemüje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 588.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 150   |
| 589.                      | Schneibebohnen in Blechbüchfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 150   |
| 590.                      | Champignons in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150   |
| 591.                      | The state of the s |     | 150   |
| 592.                      | Stangenfpargel in Blechbüchfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . : | 151   |

|                  | Eingemachtes Gemuse. — Suße Schuffeln 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Durch<br>laufend | Js<br>be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
| 593.             | Brechfpargel in Blechbuchfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151   |
| 594.             | Grüne Schoten in Blechbuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151   |
| 595.             | Aleine Karotten in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151   |
| 596.             | Gurten in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152   |
| 597.             | Gurten in Blechbuchsen auf andere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152   |
| 598.             | Morcheln in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152   |
| 599.             | Cardy in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152   |
| 600.             | Artischocken in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152   |
| 601.             | Pfeffergurken (Cornichons)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153   |
| 602.             | Salzgurfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153   |
| 603.             | Ejsiggurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154   |
| 604.             | Senfgurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154   |
| 605.             | Budergurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154   |
| 606.             | Berlzwiebeln zu Fricasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154   |
| 607.             | Gurkenfalat zum Aufbewahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154   |
| 608.             | Liebesäpfelpuree in Glafern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155   |
| 609.             | Rebhühner in Blechbüchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155   |
| 610.             | Krammetsvögel in Blechbuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155   |
| 611.             | Schnepfen und Bekaffinen in Blechbuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156   |
|                  | The state of the s | 100   |
|                  | XIV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  | Sufge Schüffeln und Mehlspeifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                  | Abteilung A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 612.             | Auflauf von Citronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157   |
| 613.             | Auflauf von Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157   |
| 614.             | Auflauf von Erdbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157   |
| 615.             | Auflauf von Chotolabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158   |
| 616.             | Chotoladen-Auflauf für 1 Berfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158   |
| 617.             | Muflauf à l'Anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158   |
| 618.             | Auflauf von Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158   |
| 619.             | Auflauf au Caramelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158   |
| 620.             | Auflauf von Ririch à la Russe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158   |
| 621.             | Auflauf von Reismehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159   |
| 622.             | Auflauf von Kartoffelmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159   |
| 623.             | Auflauf von Gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159   |
| 624.             | Omelette-Soufilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159   |

| Durch=       |                                           |     |   |       |
|--------------|-------------------------------------------|-----|---|-------|
| Mr.          | et.                                       |     |   | Ceite |
|              | Abteilung B.                              |     |   |       |
| 625.         | Bubbing von Mandeln                       |     |   | 160   |
| 626.         | Bubbing à la Dauphin                      |     |   | 160   |
| 627.         | Bubbing à la Diplomâte                    |     |   | 160   |
| 628.         | Mehl-Budding                              |     |   | 161   |
| 629.         | Savarin à la Creôle                       |     |   | 161   |
| 630.         | Savarin von Apritojen                     |     |   | 162   |
| 631.         | Pfirfice à la Bardenoux                   |     |   | 162   |
| 632.         | Apfel-Charlotte                           |     |   | 162   |
| 633.         | Streliger Apfelfpeife                     |     |   | 163   |
| 634.         | Pommes de riz à la Duchesse               |     |   | 163   |
| 635.         |                                           |     |   | 163   |
| 636.         | Dide Giertuchen mit Bflaumenmus           |     |   | 164   |
| 637.         | Apfel-Gierfuchen                          |     |   | 164   |
| 638.         | Omelette au riz                           |     |   | 164   |
| 639.         | Omelette au confiture                     |     |   | 165   |
|              | Sec. 16 6                                 |     |   |       |
|              | Abteilung C.                              |     |   |       |
| 640.         | Beignets von Apfeln                       |     |   | 165   |
| 641.         | Beignets von Birnen                       |     |   | 165   |
| 642.         | Beignets von Erdbeeren                    |     |   | 165   |
| 643.         | Beignets von Ririchen                     |     | • | 166   |
| <b>644</b> . | Beignets von Gries                        |     |   | 166   |
| 645.         | Beignets von Reis mit Frucht-Sauce        |     | ٠ | 166   |
| 646.         | Beignets von Reis mit Raffee              |     | • | 166   |
| 647.         | Beignets von Reis mit Chokolabe           |     | • | 166   |
| 648.         | Beignets von Budbingreften                |     |   | 166   |
| 649.         | Beignets Soufflé mit Chaudeau-Cauce       |     | ٠ | 167   |
| <b>65</b> 0. | Reisbirnen mit Banilles ober Frucht-Sauce |     |   | 167   |
| 651.         | Voulquins                                 |     | • | 167   |
| 652.         | Boules au Chocolat                        | • • | • | 168   |
|              | Abteilung D.                              |     |   |       |
| 653.         | Kartoffelgraupen-Flammeri                 |     |   | 168   |
| 654.         | Gries-Flammeri                            |     |   | 168   |
| 655.         |                                           |     |   | 169   |
| 656.         | Reis-Flammeri auf einfache Art            |     |   | 169   |
| 657.         | Maizena-Flammeri                          |     |   | 169   |
|              | •                                         |     |   |       |

| Durch:<br>laufende<br>Nr. | e                                            | Seite |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 658.                      | Rote Gruge ober Saft-Flammeri                | 170   |
| 659.                      | Banille-Flammeri mit Fruchtsauce             | 170   |
|                           |                                              |       |
|                           | Abteilung E.                                 |       |
| <u>660.</u>               | Chotolabencrême à la Vienne                  | 170   |
| 661.                      | Chotolabencreme mit Banillejauce             | 170   |
| 662.                      | Chotoladen-Bavaroise                         | 170   |
| 663.                      | Citronencreme                                | 171   |
| 664.                      | Citronencrême auf andere Art                 | 171   |
| <u>665.</u>               | Citronen-Bavaroise                           | 171   |
| 666.                      | Nußcrême                                     | 171   |
| 667.                      | Ruß-Bavaroise                                | 171   |
| 668.                      | Pjirjid=Bavaroise                            | 172   |
| <u>669.</u>               | Ananas-Bavaroise                             | 172   |
| 670.                      | Erdbeer-Bavaroise                            | 172   |
| 671.                      | Aprifosen-Bavaroise                          | 172   |
| 672.                      | Apfelfinencrême                              | 172   |
| 673.                      | Apfelfinen=Bavaroise                         | 173   |
| 674.                      | Apfelfinen-Bavaroise mit Crême de Nouveaux   | 173   |
| 675.                      | Marasquino-Bavaroise                         | 173   |
| 676.                      | Rabinetsjpeise                               | 174   |
| 677.                      | Reis à la Malta                              | 174   |
| 678.                      | Reis à la Pompadour                          | 174   |
| 679.                      | Reis à la Tivoli                             | 175   |
| <b>68</b> 0.              | Reis à la Rochow                             | 175   |
| 681.                      | Reis à la Trautmannsdorf                     | 175   |
| 682.                      | Götterspeise                                 | 175   |
| 683.                      | Ruffische Baffelspeise                       | 175   |
| 684.                      | Rheinweingelee                               | 176   |
| 685.                      | Orangengelee à la Moscovite                  | 176   |
| 686.                      | Mandelipeise                                 |       |
| 687.                      | Charlotte russe                              |       |
| 688.                      | Crême veloutée                               |       |
| 689.                      | Rabinetspubbing à la Fromage                 |       |
| 690.                      | Kastanienpubbing à la Nesselrode             | 178   |
| 691.                      | Brotpubbing à la Fromage mit Chofolabensauce | 178   |
|                           |                                              |       |

| Durch:<br>laufende  | Abfeilung F.                          |      |     |          |   |          |   |   | Geite |
|---------------------|---------------------------------------|------|-----|----------|---|----------|---|---|-------|
| 692.                | Cornets à la Crême                    |      |     |          |   |          |   |   | 179   |
| 693.                | Nougat-Cornets                        |      | •   | ·        | • | ·        | · | · | 179   |
| 694.                | Ririchfuchen à la Crême               |      | •   | ·        | · | ÷        | ÷ | ÷ | 179   |
| 695                 | Apfelsinentorte à la Crême            |      | •   | ·        | · | ÷        | ÷ | ÷ | 179   |
| 696.                | Baisertorte                           |      | •   | ·        | ÷ | ÷        | ÷ | - | 180   |
| 697.                | Meringnes mit Schlagfahne und Erbbeer | en . |     | ÷        |   |          |   | ÷ | 180   |
|                     |                                       |      |     |          |   |          |   |   |       |
|                     | XV. Abichnitt.                        |      |     |          |   |          |   |   |       |
|                     | Gis oder Gefroren                     | ts.  |     |          |   |          |   |   |       |
| 698.                | Banilleeis                            |      |     |          |   |          |   |   | 182   |
| 699.                | Chotolabeneis                         |      |     |          |   |          |   |   | 182   |
| 700.                | Ingwereis                             |      |     |          |   |          |   |   | 182   |
| 701.                | Raffeeeis                             |      |     |          |   |          |   |   | 182   |
| 702.                | Apfelfineneis mit Cahne               |      |     | •        | ÷ | ·        | · | · | 183   |
| 703.                | Citroneneis mit Sahne                 |      | • • | <u> </u> | · | •        | • | • | 183   |
| 704.                | Marasquinoeis                         |      | • • | ·        | · | ·        | • | · | 183   |
| 705.                | Manbelei3                             |      |     |          |   |          |   | ÷ | 183   |
| 706.                | Nußeis                                |      | • • | •        | ÷ | ÷        | · | · | 183   |
| 707.                | Mafroneneis                           | _    | •   | ·        | ÷ | ÷        | · | ÷ | 183   |
| 708.                | Erdbeereis mit Sahne                  | _    | • • | ·        | · | <u>.</u> | · | ÷ | 183   |
| 709.                | Aprifoseneis mit Sahne                |      | •   | •        | · | •        | · | · | 184   |
| $\frac{710}{710}$ . | Pfirficeis mit Sahne                  | _    | • • | •        | ÷ | ·        | ÷ | ÷ | 184   |
| 711.                | himbeereis mit Cahne                  |      | • • | ÷        | · | ÷        | · | · | 184   |
| 712.                | Unanaseis mit Sahne                   | _    | •   | ·        | · | Ť        | · | · | 184   |
| 713.                | Rhabarbereis mit Sahne                |      |     | ·        | ÷ | ÷        | ÷ | ÷ | 184   |
| 714.                | Johannisbeereis mit Sahne             |      |     | ·        | ÷ | ÷        | Ť | Ť | 184   |
| 715.                | Theceis                               |      |     |          |   |          |   | ÷ | 184   |
| 716.                | Italienisches Gis                     |      |     |          |   |          | ÷ | ÷ | 184   |
| 717.                | Cis à la Pring Budler                 |      | •   | ·        | ÷ | ÷        | ÷ | ÷ | 184   |
| 718.                | Panacheceis                           |      |     | ÷        | Ť | ÷        | Ť | ÷ | 185   |
| 719.                | Simbeereis                            |      |     |          |   |          |   | ÷ | 185   |
| 720.                | Erdbeereis                            |      |     |          |   |          |   |   | 185   |
| $\frac{721}{721}$ . | Johannisbeereis                       |      |     |          |   |          |   | ÷ | 186   |
| 722.                | Aprifojeneis                          |      | · · | ÷        | ÷ | ÷        |   | ÷ | 186   |
| 723.                | Pfirficeis                            |      |     |          |   |          |   | ÷ | 186   |
| $\frac{724}{724}$ . | Apfelfineneis                         |      |     |          |   | ÷        | ÷ | ÷ | 186   |
| 725                 | Sitrononeia                           | _    |     |          |   |          |   |   | 186   |

| Jaufend Mr.     | :                                             | Geite |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|
| 726.            | Ananaseis                                     | 186   |
| 727.            | Apfeleis                                      | 186   |
| <b>72</b> 8.    | Birneneis                                     | 186   |
| 729.            | Weichseleis                                   | 187   |
| <del>730.</del> | Beibelbeereis                                 | 187   |
| 731.            | Eis à la Tutti frutti                         | 187   |
| 732.            | Eis von Raffee auf italienische Art           | 187   |
| 733.            | Römischer Bunsch                              | 187   |
| 734.            | Rotweinpunsch                                 | 188   |
| 735.            | Beißweinpunsch                                | 188   |
| <b>736.</b>     | Bunich auf andere Art                         | 188   |
| 737.            | Punich mit Champagner                         | 188   |
| 738.            | Theepunsch                                    | 188   |
| <b>73</b> 9.    | Blühmein                                      | 188   |
| 740.            | Bijchof                                       | 189   |
| 741.            | Rarbinal                                      | 189   |
| 742.            | Grog                                          | 189   |
| 743.            | Chaubeau als Getrant in Taffen ober Glafern   | 189   |
| 744.            | Maibowle                                      | 189   |
| 745.            | Erdbeerbowle                                  | 189   |
| 746.            | Pfirfichbowle                                 | 190   |
| 747.            | Apritosenbowle                                | 190   |
| 748.            | Ananasbowle                                   | 190   |
| <b>749.</b>     | Apfelfinenbowle                               | 190   |
| <b>750.</b>     | Champagnerbowle                               | 190   |
| <b>751.</b>     | himbeerbowle                                  | 190   |
| 752.            | Schwedische Bowle                             | 191   |
|                 | XVI. Abschnitt.<br>Thees und Raffeebadereien. |       |

## A. Theeftudien.

| Mürbeteig                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192       |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 375 Gr. Maffe            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192       |
| 125 Gr. Maffe            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192       |
| Mürbeteig von 3 Giern    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192       |
| Murbeteig auf andere Art |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192       |
|                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|                          | 875 Sr. Masse | 875 Gr. Masse | 875 Gr. Masse | 875 Gr. Masse | 875 Gr. Masse | Mürbeteig |

| Durch=<br>laufende | e                                        | Seite |
|--------------------|------------------------------------------|-------|
| 759.               | Berliner Mürbeteigluchen auf andere Art  | 192   |
| 760.               | Berlions                                 | 100   |
| 761.               | Korinthenstengel                         | 193   |
| 762.               | Ruffifche Streifen                       | 193   |
| 763.               | Sandcolatichen                           | 193   |
| 764.               | Mandelstreisen                           | 101   |
| 765.               | Marbeteig zu Obstluchen auf andere Art   | -01   |
| 766.               | Bisquitichnitten                         |       |
| 767.               |                                          | 194   |
| 768.               | AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 194   |
| 769.               | C t vint v                               | 195   |
| 770.               | 00 (t., 1                                | 195   |
| 771.               | Banillefuchen                            | 195   |
| 772.               | Manbelfpähne                             | 195   |
| 773.               | Mandelfränze                             | 195   |
| 774.               | 000 1 14 1 1 07 1                        | . 195 |
| 775.               |                                          | . 196 |
| 776.               | Chofoladenmatronen                       | . 196 |
| 777.               | Chotoladenfuchen                         | 196   |
| 778.               | CV 114 V                                 | 196   |
| 779.               | Chotoladenfringel                        | 196   |
| 780.               | Buderbrot                                | 196   |
| 781.               | Löffelbisquit                            | 197   |
| 782.               | Löffelbisquit, gerührt                   | 197   |
| 783.               | Schnbsohlen ober Löffelbisquits          | 197   |
| 784.               | and and a second second                  | 197   |
| 785.               |                                          | 197   |
| 786.               | Buderfringel                             | 197   |
| 787.               | Rleine Sandtörtchen                      | 197   |
| 788.               | hamburger Candtortchen                   | 198   |
| 789.               | om to the first to                       | 198   |
| 790.               | 0)                                       | 198   |
| 791.               | Braune Pfeffernuffe auf andere Art       | 198   |
| 792.               | Beiße Bfeffernuffe                       | 199   |
| 793.               | Weiße Pfeffernuffe auf andere Art        | 199   |
| 794.               | Bunichtortelettes                        | 199   |
| 795.               |                                          | 199   |
| 796.               | Ranilles ober Uniafuchen                 | 199   |

| Durch:      |                                                             |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| laufende    |                                                             | Scite |
| 797.        | Zimmtröllchen                                               | 200   |
| 798.        | Rafestangen, ju Butter und Rettig zu geben                  |       |
| 799.        | Rartoffelstangen zur Bouillon                               |       |
| 800.        | Rümmelstangen                                               |       |
| 801.        | Baiser                                                      | 200   |
| 802.        | Petitschaux ober Windbeutel                                 | 201   |
| 803.        | Oblaten                                                     |       |
| 804.        | Spritfucen                                                  | 201   |
| 805.        |                                                             |       |
| 806.        | Drangenkuchen                                               |       |
| 807.        | Marzipan                                                    | 201   |
| 808.        | Blätterteig                                                 | 202   |
| 809.        | Wienerloden                                                 | 202   |
| 810.        | Blätterteigschnitten                                        | 202   |
| 811.        | Bolognejerstreifen                                          | 203   |
| 812.        | Blätterteigbreteln                                          | 203   |
| 813.        | Blatterteigsteurons zum Garnieren von Fricaffees und Burees | 203   |
| 814.        |                                                             |       |
| 815.        |                                                             |       |
|             |                                                             |       |
|             | B. Corten.                                                  |       |
| 816.        | Wienertorte                                                 | 204   |
| 817.        | Schmelztorte                                                | 204   |
| 818.        | Canbtorte                                                   | 204   |
| 819.        | Sandtorte auf andere Art                                    | 205   |
| <b>820.</b> | Sandtorte auf andere Art                                    | 205   |
| 821.        | Sandtorte auf andere Art                                    | 205   |
| 822.        | Bisquittorte                                                | 205   |
| 823.        | Bisquittorte auf andere Art                                 | 205   |
| 824.        | Manbeltorte                                                 | 206   |
| 825.        | Brottorte                                                   | 206   |
| 826.        | Gefüllte Brottorte                                          | 206   |
| 827.        | Genfer Torte                                                | 206   |
| 828.        | Rußtorte                                                    | 206   |
| 829.        | Apfelfinentorte                                             | 207   |
| 830.        | Chofoladentorte                                             | 207   |
| 831.        | Mafronentorte                                               | 207   |
| 832         | -Marzipantorte                                              | 208   |

| fire for the fire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apfeltorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pflaumentorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stachelbeertorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. Sefenkuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zmieback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125 Gr. Masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napfkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rleiner Napfluchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 großer Napftuchen ober 2 tleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 große Napftuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napftuchen mit Bachpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ocfenkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sefentuchen als Blatentuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manbelftreifen von Sefenteig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 geflochtene Sefenfrange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berliner Brekel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berliner Bfannfuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berliner Bfannfuchen. 2/2 Maffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rleine Stolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 fleine Stollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matenfuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sörnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Briocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olaina Gafancalatichan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satantaiahuatai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{210}{217}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Softwark non Sefantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{217}{217}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Claims Cociontaicidusetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mieine greienteigichneden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strengeltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apfeltorte Pflaumentorte Stachelbeertorte Schweizer Puffer  C. Sefenkuchen.  Zwiebach  125 Gr. Masse Rapstuchen Rapstuchen 1 großer Rapstuchen 1 großer Rapstuchen 2 große Rapstuchen Rapstuchen mit Backpulver Desentuchen als Platensuchen Desentuchen als Platensuchen Desentuchen als Platensuchen Desentuchen Sefentesse 2 gesochtene Besentränze Derliner Brekel Derliner Pfannsuchen, 2/3 Masse Reine Stolle 1 große Stolle 2 steine Stollen  4 Stollen  Brioche Rosine Gesencolatischen Brioche Rosine Spencolatischen Brioche Rosine Spencolatischen Desentuchen Derliner Besencolatischen Desencolatischen Dese | Apfeltorte Pflaumentorte Stachelbeertorte Schweizer Puffer  C. Sefenkuchen.  Zwieda .  3wiedad .  125 Gr. Masse .  Rapstuchen .  Reiner Napstuchen .  1 großer Rapstuchen oder 2 tseine 2 große Rapstuchen .  Rapstuchen .  Rapstuchen .  Rapstuchen mit Bachpulver Hesenkuchen als Platensuchen .  Desenkuchen als Platensuchen .  Desenkuchen Sefenkränze .  2 geschocktene Sefenkränze .  Berliner Breizel .  Berliner Pjannkuchen .  Berliner Pjannkuchen .  2 steiner Stolle .  1 große Stolle .  2 steine Stolle .  2 steine Stolle .  3 klatenkuchen .  Blatenkuchen .  Blatenkuchen .  Brioche .  Brioche .  Reine Stollen .  Brioche .  Reine Gesencolatschen .  Brioche .  Reine Gesencolatschen .  Desenteigdreckel .  Desenteigdrecken .  Desenteigdreckel .  Desenteigdrecken . |

Ceite

| 868.        | Bewöhnlicher Befenteig (eignet fich febr gut zu Leutefestluchen |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|             |                                                                 | 218 |
| 869.        |                                                                 | 218 |
| 870.        | Ausbackeig                                                      | 218 |
| 871.        | Gewöhnlicher Randteig                                           |     |
| 872.        | Bunter Randteig                                                 |     |
|             |                                                                 |     |
|             | XVII. Abidnitt.                                                 |     |
|             | Frühftüdsgerichte.                                              |     |
|             |                                                                 |     |
|             | Abteilung A.                                                    |     |
| <u>873.</u> | Grillierte Buterfeulen                                          | 220 |
| 874.        |                                                                 |     |
| <u>875.</u> |                                                                 |     |
| 876.        | Hammelragout à la Moscovite                                     |     |
| 877.        |                                                                 |     |
| <u>878.</u> |                                                                 |     |
| 879.        |                                                                 |     |
| 880.        |                                                                 |     |
| 881.        |                                                                 |     |
| 882.        | Fritadellen                                                     | 221 |
| 883.        |                                                                 | 221 |
| 884.        | Ralbstotelettes au truffes                                      | 222 |
| 885.        | Beichmitter Ralbsbraten mit Cahnenjus und Bellfartoffeln        | 222 |
| 886.        |                                                                 |     |
| 887.        | Wienerschnitzel, garniert mit Purecfartoffeln                   | 222 |
| 888.        |                                                                 |     |
| 889.        |                                                                 |     |
| 890.        |                                                                 | 223 |
| 891.        | Ralbstotelettes mit Champignonsauce                             | 223 |
| 892.        | Ralbstotelettes mit Morchelnjauce                               | 224 |
| 893.        | Kalbssteats fines herbes mit Bratkartosseln                     | 224 |
| 894.        | Sühnerbrüstchen als Kotelettes                                  | 224 |
| 895.        | Schinfen à la Tomates                                           |     |
| 896.        |                                                                 |     |
| 897.        | Bratwurst in Bier                                               |     |
| 898.        | Cier à la Americain                                             | 225 |

Rübrei mit Budlingen . . . . . . . . . . . . . . .



899.

Durch= laufende Nr.

| Durch:        |                                                                 |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.           |                                                                 | Ceite       |
| <u>900.</u>   | Gier mit Senfjauce                                              | 225         |
|               | Taubenfritaffee mit Reis und hollandifcher Cauce                |             |
| 902.          | Tanbenkotelettes mit Mohrrüben und Kartoffeln                   | 225         |
| 903.          | Junge Tauben, geschmort, mit Bureekartoffeln                    | 226         |
| 904.          | Junge Sahne mit Sahnenjus und Bellfartoffeln                    |             |
| 905.          | Farcierte Gurten mit Bureefartoffeln                            | 227         |
| 906.          | Bild- ober Rotwilbsteats mit Bratfartoffeln und Tomatenfauce    | 227         |
| 907.          | Gehadte Wildsteafs mit Bratfartoffeln ober Kartoffelpuree       | 227         |
| 908.          | Gehacte Wildsteafs mit Kohlrabi= und Butterkartoffeln           | 227         |
| 909.          | Behadte Wilbsteats mit jungen Erbsen und runden Bratfartoffeln  |             |
| 910.          | Gehadte Wilbsteafs mit Blumentohl und runden Bratfartoffeln     | 228         |
| 911.          | Behadte Wilbsteafs mit Rarotten und Butterfartoffeln            | 228         |
| 912.          | Behadte Wilbsteats mit Mohrrüben und Kartoffeln                 | 228         |
| 913.          | Behadte Wildsteats mit Apfeln und Rartoffeln                    | 228         |
| 914.          | Gehactte Wildsteats mit Rohlrabi und Rartoffeln                 | 228         |
| 915.          | Gehadte Bilbsteads mit Rerbelrüben                              | 228         |
| 916.          | Behadte Wilbsteats mit Teltower Rubchen und trodenen Rar-       |             |
|               | toffeln                                                         | 228         |
| 917.          | Fijchpubbing                                                    | 228         |
| 918.          | Filet von Bander mit Beterfilienfauce legiert                   | 229         |
| 919.          | Beftobter Bander mit Beterfilienfance und geftobten Rartoffeln  | 229         |
| 920.          | Bestobter Becht mit Beterfiliensance und gestobten Rartoffeln . | 229         |
| 921.          | Gifch mit Cauerfraut in ber Form                                | 229         |
| 922.          | Fisch mit Bechamelle an gratin                                  | 229         |
| 9 <b>2</b> 3. | Grune Beringe, gebraten, mit Rartoffelpuree                     | 229         |
| 924.          | Grune Beringe, fauer, mit Brattartoffeln                        | 229         |
| 925.          | Grune Beringe, janer gefocht                                    | 229         |
| 926.          | Matjesheringe mit Bellfartoffeln                                |             |
| 927.          | Wildentensauer mit Bratfartoffeln                               | <b>23</b> 0 |
| 928.          | Sanfefauer mit Bratfartoffeln                                   | 231         |
| 929.          | Sachis von Geflügel= ober Fleischreften                         | 231         |
| 930.          | Nioquis Suisse                                                  | 231         |
| 931.          | Spidgans mit heringstartoffeln                                  | 231         |
| 932.          | Spidgans mit Bureefartoffeln                                    | 231         |
| 933.          | Schinkentartoffeln in ber Form                                  | 231         |
| 934.          | Buthenne ober Rapaun mit hollanbischer Cauce und Reis           | ~231        |
| 935.          | 20 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                      | 232         |
| 936.          | Omelette fines herbes mit Krabben à la Bechamelle               | 23:         |

| Turch<br>laufend<br>Nr. |                                                                                                       |      |      |    | Celte |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|
| 937.                    | Gebactene Leber mit Bureefartoffeln                                                                   |      |      |    | 232   |
| 938.                    | Sammelfartoffeln à la Bring Friedrich Rarl                                                            |      |      |    | 233   |
| 939.                    | Fijch in Coquillen ober auf ber Schuffel                                                              |      |      |    | 233   |
| 940.                    | Rindfleisch, grilliert mit Apfeln und Rartoffeln ober                                                 | Lini | en   |    | 233   |
| 941.                    | Murts von Rindfleisch                                                                                 |      |      |    |       |
|                         | Abteilung B.                                                                                          |      |      |    |       |
| 942.                    | Rochfarce                                                                                             |      |      |    | 234   |
| 943.                    | Farce auf andere Art                                                                                  |      |      | Ċ  |       |
| 944.                    | Cemmelfarce jum Buter füllen                                                                          | _    |      | i  | 235   |
| 945.                    | Ralbfleischfarce zum Buter füllen                                                                     | _    |      | ÷  | 235   |
| 946.                    | Rebhühnerpastete                                                                                      | _    |      | ÷  | 235   |
| 947.                    | Sänfeleberpaftete                                                                                     |      |      | Ť  | 236   |
| 948.                    | Kalte Baftetenfarce                                                                                   |      |      | Ė  | 237   |
| 949.                    | Farce von vericiebenem Fleisch zu falichem Sajenb                                                     | rate | π οδ | er |       |
|                         | Mliance                                                                                               |      |      | ÷. | 237   |
| 950.                    | Fijchfarce                                                                                            |      |      |    |       |
| 951.                    | Beflügelfarce gu Souffles, fleinen Roden ober Rlogd                                                   | en   |      |    | 237   |
|                         | Abteilung C.                                                                                          |      |      |    |       |
| 952.                    | Badobst und Klöße                                                                                     |      |      | :  | 237   |
| 953.                    | Birnen und Aloge                                                                                      |      |      |    | 238   |
| 954.                    | Fulle zu Banfe-, Enten- und Schweinsrippenbraten                                                      |      |      |    | 239   |
| 955.                    | Banfeleberfritadelle                                                                                  |      |      |    |       |
| 956.                    | Rogueforttaje en gélée                                                                                |      |      |    |       |
| 957.                    | Buderlate zum Ginlegen von Fleisch                                                                    |      |      |    | 239   |
| 958.                    | Dreffur des Geflügels                                                                                 |      |      |    | 240   |
| Gi                      | XVIII. Abschnitt.<br>inige Bemerkungen über allerlei Fleisch und<br>sowie Merkmale betreiß des Alters | 0 (8 |      |    |       |
| 59.                     | Über Fleisch jum Braten                                                                               |      |      |    | 241   |
| 60.                     | Uber Fleisch zur Bonillon                                                                             |      |      |    | 241   |
| 61.                     | Betreffs bes Alters und ber Frifche beim Geflügel                                                     |      |      |    | 241   |
| 62.                     | Merfmale beim Sasen                                                                                   |      |      |    | 241   |
| 63.                     | Merkmale beim Auerhahn                                                                                |      |      |    | 242   |
| 64                      | Martingla haim Salan                                                                                  |      |      |    | 040   |

| Durch<br>laufend<br>Nr. |                                                            | Seite       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 965.                    | Merkmale beim Rebhuhu                                      | 242         |
| 966.                    | Mertmale bei ber Bachtel                                   | 242         |
| 967.                    | Merfmale beim Truthahn ober Puter                          | 242         |
| 968.                    | Merkmale beim Kapaun                                       | 242         |
| 969.                    | Mertmale beim Subn                                         | 242         |
| 970.                    | Mertmale bei der Taube                                     | 242         |
| 971.                    | Mertmale bei der Wildente                                  | 242         |
| 972.                    | Mertmale bei ber gahmen Ente                               | 242         |
| 973.                    | Merfmale bei ber Gans                                      | 242         |
| 974.                    | Unhaug.<br>L. Teil.                                        | <b>24</b> 3 |
| 975.                    | Über Anfertigung ber Speifezettel                          | 243         |
| 976.                    | Garnitur bes gefochten Schinfens zum Buffet                | 0.14        |
| 977.                    | Garnitur ber Rinberfilets zum Buffet                       | 011         |
| 978.                    | Garnitur bes Roastbeefs zum Buffet                         | 211         |
| 979.                    |                                                            | 244         |
| 980.                    |                                                            | 244         |
| 981.                    | Über Kompots zum Buffet                                    | 244         |
|                         |                                                            |             |
|                         | Einige Zettel für ben gewöhnlichen einfachen Mittagstisch. |             |
| 982.                    | Speisezettel A                                             | 245         |
| 983.                    | Speisezettel B                                             | 245         |
| 984.                    | Speisezettel C                                             | 245         |
| 985.                    | Speisezettel D                                             |             |
| 986.                    | Speisezettel E                                             |             |
| 987.                    |                                                            | 245         |
| 988.                    | Speisezettel G                                             | 246         |
|                         | Einige etwas größere Diners.                               |             |
| 989.                    | Speisezettel A                                             |             |
| 990.                    | Speisezettel B                                             |             |
| 991.                    | Speisezettel C                                             | 24          |
|                         | Ginige größere Diners.                                     |             |
| 992.                    | Speisezettel A                                             | 24          |
| 993.                    | Speisesettel B                                             | 24          |

| Durch:<br>laufende<br>Nr. | Große Diners.                                       | Seite    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 994.                      | Speijezettel A                                      | . 247    |
| 995.                      | Spaisezettel B                                      | . 247    |
| 996.                      | Ginfaches Buffet für 50 Berfonen (mit Unmerkung)    | . 248    |
| 997.                      | Befferes Buffet für 70 bis 80 Perfonen              | . 248    |
| 998.                      | Buffet für 100 Berjonen                             |          |
|                           |                                                     |          |
|                           | Aleine pikante Brotchen                             |          |
|                           | jum Thee zu geben oder auf bas Buffet.              |          |
| 999.                      | Geflügelbrötchen                                    | . 250    |
| 1000.                     | Rote Brotchen                                       | . 250    |
| 1001.                     | Gemijchte Brötchen                                  | . 250    |
| 1002.                     | Burtenbrötchen                                      | . 250    |
| 1003.                     | Sardellenbrötchen                                   | . 250    |
| 1004.                     | Ralbebratenbrotchen                                 | . 250    |
| 1005.                     | Paftetenbrötchen                                    |          |
| 1006.                     | Truffelbrotchen                                     | . 250    |
| 1007.                     | Gierbrötchen                                        |          |
| 1008.                     | Austernbrötchen                                     |          |
| 1009.                     | Ruffischer Imbig mit Lachsmajonaise                 |          |
| 1010.                     | Russischer Imbiß                                    |          |
| 1011.                     | Danische Brotchen                                   | . 251    |
| 1012.                     | Cardinenbrotchen                                    | . 251    |
| 1013.                     | Sandwiches                                          |          |
| 1014.                     | Rajebrötchen                                        |          |
| 1015.                     | Sarbellenbrotchen auf andere Art                    |          |
| 1016.                     | Kleine ovale Croustaden mit Lachsmajonaise          |          |
| 1017.                     | Dieselben mit hummermajonaise                       |          |
| 1018.                     | Rleine runde Crouftaben mit Raviar                  | 252      |
| 1019.                     | Diejelben mit Ganseleberpastete                     |          |
| 1020.                     | Dieselben mit Rebbuhnerpastete                      | 252      |
| 1021.                     | Dieselben mit Schnepsenpastete                      | 252      |
| 022.                      | Rleine vieredige Eroustaben mit italienischem Salat | 252      |
| 1023.                     | Dieselben mit Rrammetevogespaftete                  | 253      |
| 024.                      | Dieselben mit Beringsfalat                          | 253      |
| 025.                      | Dieselben mit Fischmajonaise                        | 253      |
|                           |                                                     | <u> </u> |

| Durch             | e II. Leil.                                                    | ~     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| nr.               |                                                                | Ceite |
| 1.                | Das Tranchieren ber Tauben, jungen Sühner, Rebhühner, Safel-   |       |
|                   | hühner, Schneehühner und Bachteln                              | 253   |
| 2.                | Tranchieren der Fasanen und Berthühner                         |       |
| 3                 | Tranchieren ber Rapannen und Birthuhner                        |       |
| 4.                | Tranchieren einer Bans                                         | 255   |
| 5.                | Tranchieren eines Buters                                       | 255   |
| 6.                | Tranchieren einer Ente                                         |       |
| 7.                | Tranchieren einer Schnepfe                                     |       |
| 8.                | Tranchieren einer Poularde                                     |       |
| 9.                | Tranchieren von Rrammetsvögeln                                 |       |
| 10.               | Tranchieren einer Reule                                        | 256   |
| 11.               | Tranchieren einer hammelfente                                  | 256   |
| 12.               | Tranchieren eines Schinkens in Burgunder                       | 257   |
| 13.               | Tranchieren eines Bilb., Reb., Bilbichmeins., Ralbs. und       |       |
|                   | Hammelrudens                                                   | 257   |
| 14.               | Tranchieren der einzelnen Fricandeaux                          | 257   |
| 15.               | Tranchieren eines Rinderfilets                                 |       |
| 16.               | Trauchieren eines Schweinsfarrees                              |       |
| 17.               | Tranchieren eines Schweinsfilets                               | 258   |
| 18.               | Tranchieren eines Roaftbeefs                                   |       |
| 19.               | Tranchieren einer Rinderbruft                                  | 258   |
| $\frac{10.}{20.}$ | Tranchieren eines Rinderschwanzstuds                           | 258   |
| $\frac{20.}{21.}$ | Tranchieren einer Rinderzunge                                  |       |
| $\frac{21.}{22.}$ | Trauchieren eines Schweinsrippenbratens                        | 258   |
| $\frac{22.}{23.}$ | Tranchieren eines Raffeler Rippespeers und Ralbonierenbratens. |       |
|                   | Tranchieren eines hafens                                       | 259   |
| 24                | Ocidence com Buffet                                            | 291   |
|                   | Beichnung zum Buffet                                           | 291   |



Drud ber Cherhardt'ichen Sof: u. Rate-Budbruderel, Biemar.

der opeise zum Nehmen derseiben gelegt. Glas Glas Glas Gabein Kleine Wein-Teller Glas Karaffe Glas Glas Glas J. Sauciere Kirschsaft, а Apricosen-Compot Herings Salat Bly Bis. Rukartoffeln Bunge Aal Blumen. in Gelée Aufsalz Hähne Gurken. Dreimuss. Salat Compot Prox er-: 5 Glas Glas Clas Glas Wein-Kleine Teller Karaffe Clas Glas Clas

den Schüsseln angerichtet sind

Digrand who wingle

THE REW TOTE

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.





